

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







KUSEL

# Fammlung Köfel Preis pro 277. 1.—.

Derlag der Jof. Rojel'iden Buchandlung, Rempten und Munden.

Die "Sammlung Kösel" will auf zuverlässige, leichtsahliche und sessende Art in die wichtigsten Gebiete des theoretischen Bissens und der praktisch-technischen Beltkunde einführen. Ihre Eigenart, welche sie von allen ähnlichen Unternehmen unterscheidet, beruht namentlich daraus, das alle Mitarbeiter, durchwegs hervorragende Fachmänner und angesehene Gelehrte, sich einer strengen Objektivität besleißigen. Wit sesten und einheitsichen Gesichtspunkten der Stoffbehandlung verbindet sich eine besonders geschickte und eigenartige Wahl der Themen. Weitaus die Mehrzahl der behandelten Stoffe ist noch niemals in solcher knappen Form und Gemeinverständlichkeit behandelt worden.

## Bisher erfchienen bie Banbe:

- 1. **Medt. Staat und hefestschaft.** Bon Erg. Geh.-Rat Dr. Georg Frhr. bon hertling, Reichbrat ber Rrone Babern, Universitätsprofesior in München.
- 2. Verfaffung und Organisation der Airde. Bon Monsignore Dr. Baul Maria Maumgarten, Bapftlicher hauspralat und Konsiloriairat in Rom.
- 3. Die Finkerne. Bon Dr. Jofeph Blagmann, Gymnafialprofeffor unbUniversitätslettorin Münfter.
- 4. Gifen und Staft. Bon Ingenieur Dr. Alois Burm, Betriebschef in Danabrud.
- 5. Pas Lehrerinnenwesen in Deutschland. Bon Bauline Serber, Rgl. Seminarlehrerin in Bopparb.
- 6. hefdidte der Rirdenmufik. Bon Stiftstapellmeifter Dr. Rarl Bein mann, Dogent an ber Rirdenmufitichule in Regeneburg.
- 7. Mathematische heographie. Bon Dr. S. B. Baum, Gymnasialprofessor in Baben.
- 8. Die Meffe im Morgenland. Bon Dr. U. Baum ftart in Gasbach.
- 9. Die Physik im Dienste der Redigin. Bon Ingenieur Fr. Desflauer, Direktro der Bereinigten Elektrotechn. Institute in Frankfurt-Afchassenburg, und Dr. Baul E. Franze, Arzt in Raubeim.

- 10.—11. hefcichte der poetischen Literatur Deutschabs. Bon Boseph Frhr. von Eichendorff. Neu herausgegeben und eingeleitet von Dr Wilhelm Kosch, luiversitätsprofesior in Freiburg i. S.
- 12. Peutide Birtidatisgeschichteim 19. Jahrhundert. Bon Dr. Georg Reuhaus, Direktor bes ftatift. Umtes in Königsberg.
- 13. Sefdicte der Fadagogia. Bon Dr. B. Toifcher, Gymnafialbirettor in Saag.
- 14. Pie Sittlickeits-hefetgebung der Aufturftaaien. Bon Geheimrat herm an u Roeren, Oberlandesgerichtsrat in Köln.
- 15. Franziskus-Legenden. Ausgewählt für das beutsche Bolt von Dr. B. Heribert Holzapfel, im Franziskanerkloster in München.
- 16. Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern. Bon Dr. Guibo M. Dreves in Mitwig.
- 17. Pas Beitungswelen, Bon Rebatteur Zony Rellen in Gffen.
- 18. Sefdicte der danifden Literatur. Bon Johannes Borgenfen in Charlottenlund.
- 19. Das griechische Drama und seine Birkungen bis jur hegenwart. Bon Abolf Müller, Professor an der Gelehrtenschule in Riel.

# Sammlung Kösel Preis pro M. J.

Derlag der Jof. Rofel'ichen Buchandlung, Rempten und München.

Demnächst erscheinen:

Der Menfc, ein anthropologifder frundrig. Bon Dr. Johannes Bumuller in Aufhaufen.

Muftagefoidie des 19. Jahrhunberts. Bon Dufitbirettor Univ. Brof.Dr. F. Bolbach in Tubingen.

Die firolige gunft auf dem Lande. Bon a. Beilmener, Bilbhauer in Munchen.

Die wichtigften philofophilden Fadausbrude. Bon Sofrat Dr. D. Billmann. Universitätsbrofeffor i. B in Galaburg.

Peutide Phufiker u. Chemiker. Bon Brof. M. Riftner in Ginsheim i. G.

Deutide Beidsverfaffung u. Beidsverwaltung. Bon Amtsgerichtsrat 28. Coermann in Strafburg.

Rirdengefdicte des 19. 3abroun-berts. Bon Dr. Geb. Mertle, Univ.=Brof. in Buraburg.

Logik und Erkenntnistheorie, Son Dr. 28. Smitalsti, Univerfitatsprofeffor in Braunsberg.

hefdidte ber neueren Philosophie. Bon Dr. Clem. Baeumter, Univ.-Prof. in Strafburg. Sefdicte bes beuifden Theaters. Bon Dr. B. Expebitus Schmibt O. F. M. in München.

Suftem ber Gibift. Bon Dr. DR. Bittmann, Lygealprofeffor in Eichftätt.

deldidte ber poluifden Literatur. Bon Martin Switalsti, Symn.-Brof. in Braunsberg.

Son Dr. Joiebh Benge & bach, Gymnafialprofeffor in Duren.

defdidte ber altbeutiden Fredigt. Bon Hofrat Dr. Anton E. Schonbach, Univ.-Brof. in Graz.

befdidte der mittelalterliden Phifofophie. Bon Dr. 3 of. Enbres, Luxealprofesior in Regensburg.

Die arbeiterversicherung ber Aufturftaaten. Bon Johannes Kray, Oberbergrat a. D. in Groß-richterfelbe.

befdicte der frangöftiden Literatur. Bon Dr. Rit. Belter, Gymnafialprofeffor in Dietirch

Beitere Banbeben finb in Borbereitung. Ein ausführliches Berzeichnis tann burch jebe Buchhandlung und bom Berlag birett bezogen werben.

Stimmen der Presse über die Sammlung Kösel:

Sermania: "Man barf ber "Cammlung Rofel" bas Beugnis aus-ftellen, baß fie für ein jedes Thema ben rechten Bearbeiter zu finden wunte, mag es fich nun um Frag n bes gelehrten Biffens ober um folche ber prattifchen Weltfunde handeln."

goln. Bolaszeitung: "Bir leben nicht mehr im Auftlarungszeitalter, wo man die Wissenstildung als die einzig erstrebenswerte ansah und durch sie jede andere, zumal die sittlich religiöse, ausschaften und ersen zu tönnen meinte. Bie ernste Wissenschaft unserer Tage uncht und sindet wieder die harmonie mit dem religiösen Grauben, und die Popujärwissen-vieder die harmonie mit dem religiösen Grauben, und die Popujärwissenschaft, gerade weil sie sich an weitere Kreise wendet, muß biese grund-legende ha monie um so gewisse hatter bewahren. Darum begrüßen wir mit großem Beifall bie "Sammlung Rofel".

Rathol. Soulzeitung, Donauworth: ... Man tann fich nur freuen, bag enblich ein berartiges Sammelwert geboten wirb, bas auf chriftlicher Grunblage aufgebaut ift unb bas insbesondere den Beburfniffen der Ratho-liken entgegenkommt. Bollebibliotheken werden bei dem Bildungsbrange, ber gegenwärtig in allen Bevollerungsichichten berricht, fortan Die "Sammlung Rofel" nicht enibehren tonnen, aber auch der Behrerweit fino diefe handlichen, gut ausgestatteten und billigen Bandchen febr ju empfehlen.

# Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern

Von

Dr. Guido Maria Dreves x

Kempten und München Verlag der Jos. Kösel'schen Buchhandlung 1908.

B. V 468 D72

## Inhaltsüberlicht.

|      |                             |       |     |   |   |   |   | Seite |
|------|-----------------------------|-------|-----|---|---|---|---|-------|
|      | Einleitung                  |       |     | • |   |   |   | 7     |
| I.   | Die altchriftliche Hymnenbi | ðjtur | ıg  |   |   |   |   | 1     |
|      | Hilarius                    | •     | •   |   | • |   |   | 5     |
|      | Ambrofius                   |       |     |   |   |   |   | 11    |
|      | Brubentius                  |       |     |   |   |   |   | 19    |
| II.  | Die Beit ber Merowinger     |       |     |   |   |   |   | 30    |
|      | Altirische Dichtung .       |       |     |   |   | • |   | 41    |
|      | Mozarabische Dichtung       |       |     |   |   |   |   | 43    |
| III. | Die tarolingische Renaiffan | ce    |     |   |   |   |   | 45    |
|      | Rotter ber Stammler .       |       |     |   |   |   |   | 59    |
| IV.  | Das Frühmittelalter .       |       |     |   |   |   |   | 66    |
|      | Das Hochmittelalter         |       |     |   |   |   |   | 84    |
|      | Abam von St. Biltor .       |       |     |   |   |   |   | 93    |
| VI.  | Das Spätmittelalter .       |       |     |   |   |   |   | 111   |
|      | Schlufwort                  |       |     |   |   |   |   | 133   |
|      | Anhang: Lateinische Drigit  | nalte | rte |   |   |   |   | 136   |
|      | Berzeichnis ber Lieberanfan |       |     |   |   |   |   | 193   |
|      | Index                       |       |     |   |   |   |   | 196   |
|      |                             |       |     | - | - | - | - |       |

## Einleitung.

Der Bersuch, eine turge, auch bem gebilbeten, nicht aber gelehrten Bublifum verftanbliche literar-historische Aberfict bes Werbeganges ber lateinischen Symnenbichtung, ihres Reimens und Blubens, ihres Welfens und Ablebens ju geben, ift bei uns in Deutschland, wenn wir von turgen engotlopabifden Stiggen abfeben, felten gemacht worben. Ich wurde unbedentlich fagen "nicht gemacht worden", wenn ich bie einschlägigen Arbeiten Schletterers und einige noch ungenügendere ber Bergeffenheit überlaffen wollte, ber fie anheimgefallen find. Diefe Erscheinung erklärt fich weniger aus bem Mangel von Intereffe im Leferfreise, bas, ungewedt, bem Gefete bes Ignoti nulla cupido — "Was ich nicht weiß, macht mir nicht beiß" überfest es unfer Spruchwort verfallen mußte, als vielmehr aus ben Schwierigkeiten, bie fich einem berartigen Unternehmen - um nicht zu fagen Unterfangen - entgegenstellten. Denn einmal seten folche popular-wiffenschaftliche Rusammenfaffungen Die grundlegende, miffenschaftliche Forschung und Bearbeitung voraus, beren gesicherte und gesichtete Resultate nur ber gemeinverständlichen Fassung, nur ber anregenden Darftellung bedürfen. Gine miffenschaftlichen Anforberungen Rechnung tragende und genügende Geschichte ber lateinischen hymnendichtung gab und gibt es aber bis beute nicht; nur die altdriftlichen Dichter find mohl in allgemeinen Darftellungen ber romifchen Literatur, ber lateinischen Poefie ober bes driftlichen Schrifttumes mitbehandelt, mobei indes nach ber Ratur ber Dinge ihre hymnische Dichtung in ber Maffe bes Gebotenen fast verschwindet.

Eine weitere Schwieriakeit lag und liegt in ber Rulle bes au bewältigenben Stoffes. Denn eine Beschichte ber lateinischen Symnenbichtung bat ber Reit nach mehr benn ein Sahrtaufend, bem Raume nach aber nicht ein Bolt, fonbern alle Bolter und Raffen bes lateinischen Abendlandes zu umfaffen, alfo bas gange civilifierte Europa, ben Baltan abgerechnet. Bon biefer raumlich und geit= lich soweit ausgreifenden Literatur mar aber nur ein febr geringer Bruchteil befannt und juganglich. Gine miffenschaftliche Bearbeitung berfelben mar baber nicht nur nicht vorhanden, es mar nicht einmal die Möglichkeit einer folden gegeben. Diefe Erfenntnis, Die fich bem Schreiber biefer Zeilen im Laufe bes Jahres 1886 allmählich aufbrangte, wedte in ihm ben Entschluß, biefe annoch verfcuttete Literatur auszugraben. Bon ihrem Umfange hatte bamals, ich barf wohl fagen, Niemand eine Ahnung; benn ich habe allen Grund jum Zweifel, ob Eugene Miffet und James Beale, die furz barauf anfingen in ihren Analecta Liturgica abnliche Biele zu verfolgen, fich von ben Grengen und ben Schwierigfeiten ihrer Aufgabe ein flares Bild gemacht hatten. Zwei Sahrzehnte unverbroffener und ununterbrochener Arbeit bat es gefoftet. bas in hanbschriftlichen Brevieren und Diffalien, Chorund Gebetbüchern ber Bibliothefen und Archive aller europäischen Rulturländer und Rulturgentren gerftreute und vergrabene Material ju fammeln, ju fichten und jum Drude zu forbern, eine Aufgabe, in ber ich feit 1897 von Clemens Blume und zeitweise von henry Marriot Bannifter unterftust murbe. Das bamals ungebruckte Material liegt nun im wesentlichen in ben fünfzig bisher erschienenen Banben ber Analecta Hymnica medii aevi vor und in ben Banben 48 und 50 find inebesondere eine ganze Reihe von Problemen ber Lösung jugeführt worben, bie einer Geschichte ber Symnenbichtung

hinbernd im Bege ftanben. Es läßt sich nunmehr ber Bersuch einer solchen zunächst im Abrik wagen.

Eine britte Schwierigkeit, die sich diesem Vorhaben entgegenstellt, besteht barin, daß Proben und Beispiele, ohne welche eine populäre Darstellung weber Verständnis weden noch Anklang hoffen kann, nur in der Übersetzung mitgeteilt werden können, wozu in unserem eigensten Falle noch der weitere erschwerende Umstand hinzutritt, daß das Format der "Sammlung Kösel" es unmöglich macht, ben Verdeutschungen den Originaltert zur Seite zu stellen. Ich kann diesem Mangel nur dadurch begegnen, daß ich die lateinischen Texte am Schlusse bes Ganzen zu einem Anhange vereinige.

Der gesammte Lebenslauf bes lateinischen Rirchenund Erbauungsliedes von feiner Wiege bis auf ben heutigen Tag wurde fich naturgemäß in eine breifache Beriobe aliebern muffen, von benen bie erfte bie wichtigfte, bie ameite bie langfte und reichfte, die britte bie belanglosefte mare; von benen jene die alteriftliche, die folgende die mittelalterliche, Die lette endlich Die humanistische Dichtung jur Darftellung brachte. Die erfte murbe vom vierten driftlichen Jahrhundert, von Hilarius und Ambrofius bis auf die Reiten ber Merowinger und Karolinger reichen, bie zweite von ba bis zum Konzil von Trient, bas ber hmmnendichtung die Lebensbedingungen entzieht, die britte wurde bie Tage bes alteren, jungern und jungften (gallifanischen) humanismus umfaffen. In ber erften biefer Berioden hebt die firchliche Symnen-Dichtung ben Raben ber poetischen Schulüberlieferung bort auf, wo bie beidnische Runftbichtung ibn liegen läßt, um fich, getragen von ben Fittichen ber Melodie, mehr und mehr ben Reffeln grazifierenber Metrit zu entziehen; in ber zweiten treibt fie in ber unerschöpflichen Rraft eines Iprischen

Frühlings poetische Blüten aller Art und schafft einen Reichtum bichterischer Formen, ber nie wieber erreicht worden; in der dritten Periode endlich fällt sie, ohnmächtig, innerlich Neues und Selbständiges zu schaffen, in die stlavische Nachahmung der Antike zurück. Da diese letzte Periode am wenigsten Interesse bietet, scheiben wir sie aus unserer Darstellung aus. Die andern beiden Perioden werden wir in sechs Hauptstücken besprechen können, von denen die drei ersten die Poesie der christlich-weströmischen Kaiserzeit, der Merowingerzeit und die Blüte der karolingischen Renaissance behandeln werden; die drei letzten Kapitel werden alsdann das Frühmittelalter (10. und 11. Jahrhundert), das Hochmittelalter (12. und 13. Jahrhundert) und das Spätmittelalter (14. und 15. Jahrhundert) zur Darstellung bringen.

Bevor wir uns ber Entwicklung ber hymnenpoefie innerhalb biefer Zeiträume zuwenden, erscheint es angezeigt, ben Stammbaum bes lateinischen Kirchenliedes mit seinen mannigfachen Beräftelungen bem Lefer vorzuführen und ihn so mit einer Reihe kirchlicher Dichtungsarten und ihren verschiedenartigen Benennungen bekannt zu machen.

Schon der hl. Augustin hat an mehreren Stellen den Hymnus als ein "Loblied auf Gott" bezeichnet. So sagt er bei Auslegung des 148. Psalmes (n. 17): "Wißt ihr, was ein Hymnus ift? Ein Hymnus ift ein Gesang zum Lobe Gottes. Wenn du Gott lobst, dabei aber nicht singst, so ist das kein Hymnus; lobst du etwas anderes als Gott, so ist dies, auch wenn du es im Gesange lobst, wieder kein Hymnus. Zum Hymnus gehören also brei Dinge: daß du singest, daß du lobest und zwar Gott lobest. Für den christlichen Hymnus erscheint, wenn wir seine geschichtliche Entwicklung überschauen, diese Begriffsbestimmung Augustins zu enge. Schon sein älterer Reitgenosse Ambrosius dichtete Hymnus auf Märtyrer,

wenn er auch gewiß ber Ansicht und Absicht war "Gott in feinen Beiligen" ju loben. Wir werben alfo bas "Lob Gottes" etwas weiter zu faffen haben. War ber hymnus urfprunglich jum Gefange und nur jum Gefange bestimmt, so bat die fpatere Entwickelung babin geführt. baß hymnen auch "recitiert", ja ftill gebetet murben, ja fogar, daß es Hymnen gab, bie von Anfang an ausfolieklich für bie ftille Brivatanbacht, für bie Lekture geschrieben murben. Wir werben alfo ben "Cantus". ben Augustin jum Wefen eines hymnus forbert, nicht vom wirklichen Bortrage im Gefange zu verfteben haben. fonbern von ber Sanglichkeit, nicht von ber Bertonung. fondern von der Bertonbarteit. Dehnen mir biefe beiben Elemente ber Augustinischen Definition in ber befagten Beije, so bag bas Wort Hymnus in seiner weiteren und weitesten Bebeutung alles umspannt, mas in ben Rahmen der Humnodie (ber Humnenliteratur) und der Hymnologie (ber Hymnenforschung) fällt, so konnen wir ben Hymnus als bas "religiofe Lied", die Hymnobie als die "religiofe Lyrif" bezeichnen. Den engeren Begriff bes Symnus merben mir fogleich weiter unten feststellen.

Das religiöse Lieb, ber Hymnus im weiteren Sinne, kann nun entweber — biesen Unterschied berührt Augustin nirgends — für ben öffentlichen, gemeinsamen Gottesbienst (bie Liturgie) bestimmt sein oder für die Brivatandacht; es kann von der Gemeinde (der Rirche) offiziell veranlaßt oder in Gebrauch genommen sein, oder es kann ohne solchen Austrag und ohne solchen Zweck, rein zur Befriedigung des poetischen Schaffensbranges einerseits, rein zur Befriedigung der religiösen Erweckung des einzelnen Lesers andererseits geschrieben sein. Demgemäß zerfällt die gesamte Hymnendichtung in eine liturgische und eine außerliturgische, in das Lied der offiziellen und das der privaten Andacht, in Kirchens und Haus-Lied.

Die liturgische Boefie gliebert fich abermals in zwei große Gruppen, je nachdem fie ber Liturgie bes Opfers, ber Deffe, ober ber Liturgie bes Gebetes. bem gemeinsamen Stundengebete, urfprunglich ber Bemeinbe, fpater bes Rlerus und ber Monche, angehört. Wir tonnen fie bemgemäß nach ben offiziellen Buchern, welche Opferliturgie und fanonisches Stundengebet enthalten, in die Boefie bes Miffale (Megbuch) ober bes Graduale (Chorbuch jum Dekbuche) und in Die Boefie bes Breviers ober Antiphonars (Chorbuch jum Breviere) einteilen. So erhalten wir die folgende Aberficht:

A. Liturgifche Boefie.

I. Boesie bes Breviers (ober Antiphonars). Bierher gehört:

1. Der Somnus im engeren Sinne, ein Lieb, bas bem aus Pfalmen und Antiphonen, Lektionen und Refponforien bestehenden Chorgebete ober bem tanonischen Stundengebete eingefügt ift. Dan unterscheibet bemnach homnen gur Matutin (ober Nokturn), zu ben Laubes, zu ben sogenannten kleinen Horen (Prim, Terz, Sext, Ron), jur

2. Das Reimoffigium, mit bem mittelalterlichen Runstausdrucke Historia rhythmica ober rhythmata, ein Tagesoffizium, bestebend aus ben eben genannten Reiten (Horae), in bem nicht nur ber hymnus, sonbern alles mas gefungen wird, mit einziger Musnahme ber Pfalmen und Lefungen in gebunbener Rebe abgefaßt ift.

Befper, jur Romplet. Befannt find über 4000 Symnen.

Befannt find über 600 folder Offizien.

3. Der Tropus. Unter Tropus versteben wir ein, fei es poetifches, fei es profaifches Einschiebsel (ober auch Anhängsel) in einen bereits vorhandenen liturgischen Tert. Solche Ginschiebfel find im Dekbuche (ober Graduale) häufiger als im Breviere. Bier treten fie in ber Regel nur in den Responsorien, meist nur im britten, sechsten und neunten, am häusigsten nur im neunten auf. Sie sind dann in der Regel turze, ein-, zwei-, oder dreisstrophige Dichtungen, die mit dem Kunstausdrucke Bersbeten (Berbeta, dafür auch Prosula, Prosella oder schlechthin Tropus) benannt werden. Es versteht sich von selbst, daß diese Einschiebsel nur insoweit zur Hymnens bichtung zählen, als sie poetische Einschiebsel sind.

II. Poesie bes Missale (ober Grabuale).

hierher gehört:

- 1. Der Prozessionshymnus. Er untersicheibet sich vom Hymnus im engeren Sinne ober vom Brevierhymnus nur burch bie verschiedene liturgische Berwendung, sowie durch eine ausgesprochene Vorliebe für ben Rundreim.
- 2. Die Sequenz. Ein seit bem Ende bes 9. Jahrhunderts auftretender Fest-Hymnus, der nach der Epistel gesungen ward. Er unterscheidet sich vom Hymnus liturgisch durch seine Berwendung in der Messe, musikalisch durch die durchsomponierte Melodie, deren Phrasen je zweimal von zwei Chören (Männer= und Knaben=Chor) gesungen wurden (Parallelismus), textlich durch die völlig verschiedene poetische Struktur. Bekannt über 4000.
- 3. Der Tropus. Wie vorbeschrieben, poetische Einschiebsel in Ryrie, Gloria, Sanktus, Ugnus Dei, Epistel (Epîtres farcies) und andere teils stehende, teils wechselnde Teile der Messe (Introitus, Graduale, Offerstorium, Communio).

## B. Nicht liturgifche Boefie.

1. Das geiftliche Lied für die Privatandacht und das Privatbelieben des Einzelnen; weil in der Regel nicht zum Gefange bestimmt, auch Leselied ober Reims gebet benannt.

## 2. Spezialitäten bes Reimgebetes:

- a) Stundenlieder, d. h. Reimgebete, welche für jede der sieben kanonischen Tagzeiten (s. o. S. X) ents weder eine Strophe oder eine Strophengruppe vorsehen.
- b) Gloffenlieber, welche jebes Bort eines vorhandenen Textes (bes Pater noster, Veni creator, Salve regina, am häufigsten bes Ave Maria) in einer eigenen Strophe umschreiben und erweitefn.
- c) Pfalterien, b. h. Reimgebete von 150 Strophen, meist auf Christus oder Maria, die ursprüngslich in jeder Strophe auf den der Strophenzahl entsprechenden Psalm irgendwie anspielend Bezug nehmen. Später auch ohne solche Anspielung und Bezugnahme.
- d) Rofarien, ähnliche Reimgebete von nur 50 Strophen und ohne Bezugnahme auf bie Psalmen.

## C. 3 mitter.

Bwischen ber liturgischen und nicht liturgischen Poesie nimmt eine eigentümliche Mittelstellung die Cantio ein, b. h. ein privater Anregung sein Entstehen verdankendes, und insofern nicht liturgisches, zum Gesange bestimmtes Lieb, das — streng genommen zu Unrecht, infolge von Mißbrauch einerseits, von Dulbung andererseits — während der Liturgie des Gottesdienstes, hauptsächlich während der Liturgie des festtäglichen Amtes verwendet wurde; also, wenn man will, ein nichtliturgisches Lied in der Liturgie. Die Cantio entwickelt sich geschichtlich aus dem Tropus und leitet — dies namentlich in Deutschland und vielleicht noch mehr in Böhmen — zum sirchlichen Bolksliede in der Landessprache hinüber, während sie in Frankreich vielsach zu bedauerlichen, uns schwer verständlichen Auswüchsen Beranlassung gibt.

## I. Die alteristliche Hymnendichtung.

Der Hymnus ber lateinischen Kirche ist in seinen ersten uns bekannten Anfängen liturgischen Ursprungs. Wir haben baher bem Zeitpunkte nachzusorschen, ba ber=

selbe in die Liturgie eintritt.

Schon frühzeitig scheint fich im Drient, ber glutund phantafiereichen Beimat ber Boefie aus bem altteftamentlichen Bfalmengefange, ben bie Jubendriften aus ber Spnagoge in die junge Rirche herübernahmen, ein vom Pfalmengefange verschiedener und zu unterscheibender hymnengefang entwidelt zu haben. Spuren eines driftlichen Symnengefanges hat man schon in ben Briefen ber Apostel ju finden sich bemüht, ja es hat nicht an folden gefehlt, welche ben humnengesang an die Berson bes Stifters bes Chriftentumes felbft angutnupfen ver-Sie glaubten aus ben Worten bes Matthäusevangeliums: "Und nachdem fie ben homnus gefprochen hatten (δμνήσαντες), gingen sie hinaus auf ben Olberg" (Matth. 26, 30), schließen zu burfen, bag ber Berr nach bem Abendmahle einen Hymnus improvisiert und mit feinen Jungern gefungen habe. Mit Unrecht. Danteshymnus, ben Chriftus anstimmte, mar zweifelsohne das große Sallel (Bfalm 112-118), welches judifder Brauch beim Oftermable vorschrieb.

Bruchstücke alteriftlicher, von inspirierten Brübern vor ber Gemeinde extemporierten Hymnen hat man in ben Briefen des hl. Paulus zu finden geglaubt, so Ephes. 5, 14; 1. Tim. 3, 16; 2. Tim. 2, 11. Die erste und letzte dieser Stellen sind offensichtlich Zitate; die erste lautet: "Deshalb ist gesagt:

Wache auf, ber bu schläfft, erstehe von ben Toten und erleuchten wird bich Christus."

Wir können aber auch ein Gebächtniszitat bes Apostels vor uns haben, kombiniert etwa aus Jsaias 60, 1 und 9, 2 ober 26, 19. Kaum anders verhält es sich mit ben Stellen in ben Briefen an Timotheus. An ersterer heißt es: "Und zugestanden groß ist das Geheimnis der Frömmigkeit,

welches offenbar geworden im Fleische, gerechtfertigt ward im Geiste, sichtbar geworden den Engeln gepredigt ward ben Heiben, geglaubt ward in der Welt, aufgenommen ward in Herrlichkeit.

Hier ist es die knappe Fassung und ber rhythmische Fluß ber Glieber (im griechischen Original), die den Gedanken an ein Zitat nahelegen. Wieder heißt es 2 Tim. 2, 11: "Auverlässig ist das Wort:

Wenn wir sterben werben mit ihm, werben wir auch mitleben,
Wenn wir bulben werben mit ihm,
werben wir auch mitherrschen,
Wenn wir ihn verleugnen,
wirb er auch uns verleugnen,
Benn wir ohne Glauben sind,
bleibt er uns boch getreu,
Er kann sich nicht verleugnen.

Noch mehr Tinte ist vergoffen worden anläklich ber Worte bes Apostels, Ephes. 5, 18 u. f.: "Und beraufcht euch nicht mit Wein, fonbern feib voll bes beiligen Geiftes. rebend mit einander in Bfalmen und Symnen und geistlichen Liebern (ψαλμοῖς καὶ υμνοῖς καὶ α'δαὶς πνευματικαίς), singend und jubelnd in euren Bergen bem herrn." Es murbe ju weit und boch ju feinem Riele führen, wollten wir bie verschiebenen Deinungen und Mutmagungen auch nur oberflächlich ffizzieren, Die bezüglich bes Unterschiedes zwischen ben brei vom Apostel aufgezählten Arten von Gefängen ausgesprochen worben Das alles bleibt mangels tatfachlicher, gefchicht= licher Anhaltspunkte notgebrungen Sache bes Meinens und Bahnens. Es ift nichts baran au anbern: Anfange bes fpezifisch driftlichen Gefanges bleiben mit einem für uns nicht zu burchbringenben Duntel bes Gebeimniffes umbullt.

Auch die Erwähnung des Hymnengesanges der Christen, sei es bei heidnischen Schriftsellern, wie bei dem jüngern Plinius oder bei Lucian, sei es bei älteren Bätern wie Justinus, Eusebius oder Tertullian fördert unsere Kenntnis nicht, da wir bei dem häusigen Gebrauch bes Wortes Hymnus statt und im Sinne des Wortes Pfalmus nie darüber ins Klare zu gelangen vermögen, od ein vom Psalmengesange verschiedener Hymnengesang gemeint ist, oder ob das Wort Hymnus, selbst wenn es unmittelbar neben das Wort Psalmus tritt, nicht dies letztere nur erklären und verbeutlichen will.

Die ältesten christlichen Hymnen, die selbstredend keine lateinischen waren, haben wir uns jedenfalls als psalmenartige ametrische und unrhythmische Gefänge zu benken, ähnlich dem Magnisikat und Benediktus, dem Gloria oder dem Te Deum, wie uns einige in griechischer Sprache aufbewahrt sind. Waren die Psalmen auch in

Ginen weiteren Grund werden.

Derben mir jedenfalls mit Unrecht weueren wrund werden wir sevensusen faitam kattam kankama Kankiakait mania Mantikakaiter tettett, vejlett tevuene vervigtett wenig verjunvite hoihnische Aunstanosse für lyrische Dichtung verjunvite Auch beidnische Aunstpoessie hat nur wenige Lyriter und diese  $nic_{t}$ ber₌ unb bie

vermögen sich mit ihren griechischen Borbilbern in teiner Weise zu meffen.

## Hilarius.

Der Somnus ber abendlanbischen Rirche ift für immer mit bem unfterblichen Namen bes Ambrofius verfnuvft. Dennoch mar nicht Ambrofius ber erfte homnenbichter ber Lateiner; er hatte einen großen Borlaufer, ber indes wenig gludlich in feinen Beftrebungen mar, fein Bolt zum humnengefange zu erziehen. Diefer erfte war ber große Gegner bes Arianismus im Abendlande. Hilarius, Bischof von Boitiers. Bu Beginn des 4. Sahrhunderts von vornehmen beibnischen Eltern geboren und in ben iconwissenschaftlichen und philosophischen Disziplinen gleichmäßig unterrichtet, gelangte er auf bem Wege ber Spekulation jur Aberzeugung von der Wahrheit bes Chriftentums, ließ sich taufen und wurde schon balb (vor 355) burch Wahl bes Alexus und Boltes zum Bischofe seiner Baterstadt erforen. Als Borfampfer bes nitanischen Betenntniffes gegenüber bem machtig um fich greifenden Arianismus im Frühjahre 356 vom Raifer Konstantius nach Asien verbannt, weilte er vorzugsweise in Phrygien mit Ausbreitung und Bertiefung feines theologifden Wiffens beschäftigt, wohnte 359 ber Synobe von Seleucia in Raurien bei und ging als Abgefandter berfelben an bas taiferliche Hoflager in Byzanz. "Aufwiegler bes Morgenlandes" nach Gallien gurudverwiesen, gelangte er Anfang 360 über Italien wieber in Die Heimat und verstarb ju Boitiers ben 13. Januar (ober 1. November) 366.

Im Exile in Rleinasten verfaßte Hilarius nicht nur fein Hauptwerf "Zwölf Bücher von ber hl. Dreifaltigsteit," sondern ward auch durch das Beispiel ber Orienstalen zur Abfassung von Hymnen angeregt. Rach Isidor

von Sevilla, bem Encutlopabiften ber alteriftlichen Wiffenschaft, mar hilarius ber erfte lateinische Symnen= bicter (hymnorum carmine floruit primus. De eccl. offic. I. 6). Nach bem bl. Hieronymus (De Viris illustr. c. 100) hatte Hilarius ein ganges "Buch ber hymnen" verfaßt, hatte aber bemfelben Rirchenvater (In Galat. II. praof.) aufolge mit ber Ginführung bes Rirchengefanges beim Bolte fein Glud gehabt, ba er felbft bie Gallier als "ungelehrig im Symnengefange" bezeichne. Auch das vierte Konzil von Toledo (633) redet im 13. Ranon von hymnen, "welche bie hochfeligen Lehrer Silarius und Ambrofius verfaßt haben." Hymnenbuch bes Hilarius aber, von bem Hieronymus fpricht, mar und blieb verschollen. Da fand im Sahre 1887 R. R. Gammurini in ber öffentlichen Bibliothet von Arezzo mit dem Traftate des Hilarius "de Mysteriis" und einer Reisebeschreibung (Poregrinatio) einer Frau, in welcher er die bl. Silvia von Aguitanien vermutete, ein Bruchftud biefes hymnenbuches, in bem uns leiber nur brei hymnen, und amar feiner vollständig, erhalten Sofort erhob fich in ber Gelehrtenwelt Meinungsverschiedenheit betreffs ber Authenticität biefer Symnen: bie einen verwarfen alle brei, andere zwei, wieber andere nur einen. Die Grunde aber, mit benen biefes Berwerfungsurteil motiviert wurde, waren in der Regel fo problematischer Natur, bag man heute wohl fagen barf. Die Hymnen von Arezzo haben fich behauptet.

Die Handschrift, in der dieselben sich finden, ist in longobardischer (casinensischer) Schrift geschrieben und zwar aller Wahrscheinlickeit nach in Montecasino selbst und unter dem Abte Desiderius, der später (1086) als Biktor III. den päpstlichen Stuhl bestieg. Sie war das selbst 1532 noch vorhanden, kam aber später in die Montecasino aggregierte Abtei der HH. Flora und Lucilla

in Arezzo, wo sie 1788 Angelo di Costanzo, offenbar schon in dem heutigen verstümmelten Zustande sah. Bon dort kam die Handschrift 1810 in die öffentliche Bibliothek von Arezzo (Bibliotheka della pia fraternita dei laici di Arezzo).

Bon ben brei verstümmelten Liebern, welche bas verstümmelte Hymnenbuch jest noch enthält, sind bie zwei ersten Abcbarien (b. h. jede Strophe beginnt mit einem Buchstaben bes Alphabets). Der erste ber Hymnen ist fast vollständig, reicht von A bis T; ber zweite beginnt mit dem Buchstaben F und reicht bis Z; ber dritte ist am Schlusse beseit und zählt neun ganze samt einer verstümmelten zehnten Strophe.

Es ist interessant zu beobachten, daß Hilarius an den Anfang seines Hymnenbuches ein Lied über eben jenes Geheimnis gestellt hat, welches, sozusagen, den Inshalt seines Lebens gebildet hat, über die Geburt des wesensgleichen Sohnes aus dem Bater, über den Kernsund Brennpunkt des Nikanischen Bekenntnisses, dessen Berteidigung ihn Zeit seines bischöflichen Amtes beschäftigt, dessen Berteidigung ihn in die Verbannung nach Kleinsassen geführt hatte. Das Versmaß des Liedes besteht aus Asklepiadeen, die mit glykonischen Versen wechseln; die Verskunst ist die metrische, erlaubt sich aber häusige und weitgehende Lizenzen. Dieser Hymnus, in dem wir mit Recht einen der Erstlinge der lateinischen Hymnodie erblicken, lautet im Versmaß des Originals verdeutscht:

#### Mr. 1.

Der vor jeglicher Zeit du warst, Der, geboren von je, gleich du dem Bater bist, Denn wie könnte er ohne dich Bater nennen sich, wie heißen, was er nicht ist? Zweimal warst du geboren uns, Christ, entkeimend dem Sein dessen, der ewig war, Wieder dann, da als Gott und Mensch Dich der Mutter und Maid heiliger Leib gebar.

Heht im Humnengesang, biete bas Ohr ihm bar, Hör', was preisend dir singt und sagt Jeglich' Alter dir, Herr, Hirte, der Lämmerschar.

Daß bu gnābig ihm bleibest, sleht, Herr und König, das Bolt, das beines Namens Zier Trägt, in dir es zum Bater ruft, Daß du bleibest in ihm, daß es bleibe in dir.

Keines Menschen Berstand versteht, Wie im Bater ber Sohn innig verbunden wohnt, Wie im Sohne der Bater ist, Der gleichwesentlich ihm, mit ihm und in ihm thront.

Selig ber, ber im Glauben treu Solch erhabenes Wort birgt in bes Herzens Grund, Glaubend, daß aus des Baters Sein Sproß der Sohn und als Wort floß von des Ew'gen Mund.

Großes sprechen wir stammelnb aus, Bie du, heiliger Gott, alles, was in dir, hast, All die ewige Herrlichkeit, Ausgestrahlt in den Sohn, zeugend aus Licht den Glast.

Einzig er ist die Güte selbst, Der die Fülle des Seins neiblos vergab und milb, Der sein eigenstes Selbst und Sein Aus sich zeugte, sich selbst sepend, sein Wesensbild.

Herrlich straftet die Gotteskraft, Die zwar alles verschenkt, Wesen und Wesensart, Und von allem doch nichts entbehrt, Die, was immer sie gibt, alles zugleich bewahrt.

Hen die Fülle des Lichts kleidet unwandelbar, Reiner Gabe bedarf er, da Bon Geburt ja ihm ward alles, mas Gottes war. Licht vom Sprubel des Lichts ist er, Bom wahrhaftigen Gott Gott, mit dem Bater hehr Eines Wesens und einer Wacht, Was der Bater besitzt, alles besitzt auch er.

Wunderbarliches Gotteswert! Der von Ewigkeit ift, bleibend in Ewigkeit, Nichts von Anfang und Ende weiß, Der, urewige Kraft, kennet nicht Raum noch Zeit,

Unerschaffener Güter Quell Schenkt bem Sohne er, ben er aus ber Gottheit Schoß Zeugt, so baß in dem Gottessohn Zeitlos ist, was erzeugt, Werbendes ansanglos.

O glückselige Einigkeit, Wo im anderen ganz jeder sich selbst verliert, Wo in zweien ein einzig Sein, Das, was einem gebührt, gleichsalls ben andern ziert!

Doch bem Bater gehorcht ber Sohn, Belcher jeglichen Bint gern zu erfüllen strebt, Dem zu wissen nicht schwierig ist, Bas bem Bater erwünscht, ba er im Bater lebt.

Zu wie hohem Beruf er ward! An den Ursprung gestellt jeglicher Areatur, Rief er schaffend die Welten all, Gab er ewigen Trieb wechselnder Zeiten Uhr.

Gott vor allem Geschöpf ift er, Denn, was wurde, das ift alles durch ihn gemacht, Eh' ein Wesen noch trat ins Sein, Rief die Erde sein Wort, schuf er des himmels Pracht.

Doch die Schranke der Sprache läßt, Dich zu feiern zu schwach, ewiger Gotteksohn, Deine Taten uns schilbern nicht, Der von Ewigkeit du thronst auf des Baters Thron.

(G. M. D.)

So tiefsinnig und anregend ber Gebankengang bieses Philosophen-Liedes sein mag, in dem wir deutlich den "Denker der Trinitätslehre" zu vernehmen glauben; daß dasselbe nicht populär gehalten ist und unmöglich volkstümlich werden konnte, auch wenn die Gallier des Poitou weniger "ungelehrig" gewesen wären, das liegt wohl offen zu Tage.

Der zweite Hymnus bes Cober von Arezzo, in jambischen Senaren geschrieben, ber sich über ben Sühnetob bes Erlösers verbreitet, apostrophiert ben Tob, und zwar

ift bie Apostrophierende ein femininum:

Renata sum, o vitae laeta exordia! Novisque vivo christiana legibus.\*

Schon Gammurini hat beshalb geglaubt, ben Symnus als bas Werk einer Frau bezeichnen zu follen, bas Silarius aus irgend einem Grunde feinem Symnenbuche einverleibt habe, eine Anficht, die auch Schang in feiner Geschichte ber römischen Literatur (IV, 204 u. f.) ju ber feinigen macht: "Es ift taum glaublich, bag Silarius hier im Ramen einer Frau fpricht, wir glauben vielmehr bie weibliche Stimme felbft zu vernehmen." Glauben hat icon 2. Duchesne (Bulletin Critique 1887, Nr. 13) mit gutem Grunde miberfprochen. ber Tat ift mehr benn eine Möglichkeit vorhanden, welche bie Sache zu erklären vermöchte. Go hindert uns nichts Bu glauben, baß "bie weibliche Stimme" bie in ber Taufe wiebergeborene Seele, bas Lieb ein öfterlicher Taufhymnus fei. Sicherheit fonnte nur ber Anfang bes Liebes geben; biefer aber ift verloren.

Der britte in trochäischen Tetrametern geschriebene hymnus handelt von Satan, bem großen Seelenfeinde.

<sup>\*</sup> Reugeboren bin ich, o froher Anfang neuen Lebens! Und als Chriftin gehorche ich neuem Gefetze.

Außer biesen brei Hymnen hat man ohne irgendwie stichhaltige Gründe noch einige andere Hymnen mit dem Namen des Hilarius in Verbindung gebracht. Das einzige Hymnum dicat turda fratrum (Hymnen singe, Schar der Brüder), das in alten irischen Hymnaren und auch bei Hurcmä von Rheims (De una et non trina deitate) dem Hilarius zugeschrieden wird, zeigt einige Verwandtsschaft mit den Hymnen des Coder von Arezzo und könnte wirklich von dem großen Vischof verfaßt sein.

### Ambrolius.

Was hilarius nicht gelang, seine hymnen in den Mund des Volkes zu bringen und zum Gemeingut der Kirche zu machen, das erreichte in glänzender Weise der zweite der abendländlichen hymnoden, Ambrosius, der mit Recht "der Vater des Kirchengesanges" genannt wird. Seine hymnen zündeten von Anfang an, sein Volk sang und liebte sich in dieselben ein, noch heute sind sie in kirchlichem Gebrauch, ja, was mehr ist, sie sind von entscheidendem und unverdrängbarem Einsluße auf die gesamte Hymnendichtung des Abendlandes geblieben, der sie Richtung, Vorbild und Form gaben dis auf diese Stunde. Die Hymnendichtung im engeren Sinne des Wortes hat sich von ihnen nicht wieder emancipiert.

Ambrosius, um 340, wahrscheinlich zu Trier, geboren, woselbst sein Vater praesectus praetorio war,
trat nach Bollendung seiner juristischen Ausbildung zu
Nom in den Staatsdienst und wurde 373 Konsular von
Amilien und Ligurien mit dem Amtösitze in Mailand.
Als im folgenden Jahre der Bischof dieser Stadt, Augentius, mit Tod abging, wurde Ambrosius, obschon erst
Katechumene, durch Afflamation zu seinem Rachfolger erwählt. Am 30. November getauft und am 7. Dezember
ordiniert, waltete er des bischössichen Amtes in steter

Abwehr ber arianischen Hofpartei mit schneidiger Festigsteit, ging zweimal (383 und 386) als kaiserlicher Gessandter zu Maximus nach Trier und entfaltete neben seiner Wirksamkeit als Seelsorger und Kanzelredner eine ausgebreitete literarische Tätigkeit. Seinem ganzen Wesen nach erscheint Ambrosius als eine letzte Verkörperung des antiken Römertums. Er starb ben 4. April 397.

Unaleich ben Galliern bes Hilarius marb bas Bolf Mailands von den Hymnen des Ambrosius so erariffen und gur Begeifterung fortgeriffen, bag, wie er felbft in einer Bredigt gegen Aurentius berichtet, feine arianischen Biberfacher ihn beschulbigten, Die Menge burch seine hymnen behert zu haben, ein Borwurf, ben Ambrofius nicht jurudweift, fonbern mit bem Bemerten jugibt und erklart, ein mächtiger Zauber fei in ber Tat bas Befenntnis ber Dreifaltigfeit. Größer noch als auf bie Menge mufte bie Wirfung biefer Lieber auf bie Bebilbeten fein. Noch im fpaten Alter erinnerte fich Augustin bes unauslöschlichen Ginbrucks, ben auf ihn, bamals noch ben frivolen Schöngeift, bas leichtfinnige Beltfind, biefer Sumnengefang gemacht hatte, ber feligen Gefühle, welche biefe Rlange in feiner Seele geweckt, ber füßen Tranen. Die sie mit Gewalt seinen Augen erpreft hatten. (Conf. IX. 6. 14). Wenn bitteres Leib feine Seele umflammert, wenn die Bunde nicht vernarben will, die der Tod einer namenlos geliebten Mutter ihm geschlagen, bann find ber Balfam, bas linbernbe Ol, bas er in bie Seelenwunde träufeln läkt. Worte aus dem Sängermunde bes Ambrofius (Conf. IX. 12. 32). Was Augustin von sich, mas er von seiner Mutter Monita ergablt, daß fie in ber Unterhaltung bei gegebenem Anlaffe Berfe und Strophen bes Ambrofius aus bem Gebachtnis zu recitieren, ja, wie es icheinen möchte, ju fingen mufite, beweift, baf fie Bort und Beife wie einen toftlichen Schat in ihrem Gebachtnisse geborgen batte (De vita beata n. 35).

Das Lob und die Bewunderung, welche die Zeitgenoffen ber Muse bes groken Mailanbers zollten, hat bie Rahrhunderte überdauert und tont aleich voll und uneingeschränkt in bem Munde ber neueren und neuesten Bewerter. 3ch will hier nur bas Urteil bes feinfinnigen anglifanischen Erzbischofe von Dublin. Richard Chenevix Trench anführen, muß jedoch bemerten, daß basfelbe burch einzelne Lieder beeinfluft scheint, welche eine fortgeschrittene Rritik Ambrofius abzusprechen genötigt ift, wie es andererhand von Liebern bes hl. Bernhard rebet, bie biefem nicht langer beigelegt werben konnen. man gewöhnt", so schreibt er in seiner Sacred Latin Poetry (1874, S. 87. u. f.), "an die weicheren und reicheren Afzente ber fväteren driftlichen Dichter, an ben verzierten Stil eines Bernhard ober Abam von St. Biktor, an jenes liebende Sichselbstversenken in die großen Beheimniffe feiner Betrachtung, welches ben erften ber beiben groken Sanger bes Rreuzes fennzeichnet; an biefe mechfelvolle Rulle von harmonie, diefe blendende Schaustellung theologischen Wiffens, bas bem anbern eigen ift: bann bebarf es feiner Beit, ebe es bem Beifte gelingen will, mit innerem Beifall und voller Befriedigung ju ber fast nadten Schmudlofigfeit jurudaufebren, welche bie humnen bes Ambrofius tennzeichnet. Man hat bas Gefühl, als begegne man in ihnen einer gemiffen Ralte, mit welcher ber Dichter mehr über feinem Gegenstande schwebt, statt mit ihm zu verschmelzen. Auch bas Fehlen bes Reimes, für welchen ein schlechter Erfat in ber ftanbigen Wieberfehr eines Metrums liegt, bas gewiß nicht zu ben reicheren Formen ber lateinischen Lyrik jählt, und bei bem für angenehme Brechung ober wechselnben Schluß ber Zeilen so aut wie nicht gesorgt ift - bas Fehlen bes Reimes, fage ich, vermehrt noch unfere Migftimmung, fobag Ohr und Berg fich gleicher= weife unbefriedigt fühlen möchten. MUmablich indes lernt

man bie Größe dieses schmucklosen Metrums fühlen und Die tiefe Beisheit bes Dichters bewundern, ber, wenn auch vielleicht mehr instinktiv als bewußt, basselbe gemählt Allmählich gewinnt man bas richtige Verständnis für bas unbegrenzte Bertrauen in Die erhabene Groke feines Bormurfs, welches ben Dichter mit Burudweisung iebes anbern bas einfachfte und burchfichtigfte Gewand bes Gebanfens mablen läßt. Es ift, als hatte ihm, inbem er bem lebenbigen Gotte einen Altar errichtet, bas Gebot bes Levititus vorgeschwebt, ibn ju errichten aus unbehauenen Steinen, die niemals die Schärfe des Meikels berührt hat. Die großen Geheimniffe bes Glaubens find in seinen Augen auch in dem schmuckloseften Ausbrucke fo machtig, die tiefsten Gefühle ber Seele zu wecken, daß jeber Berfuch fie auszustaffieren, fie in bewegliche Borte au fleiden, ihm als ein bochft überflüffiges Bemühen ericheinen muß. Die Glut ber Leibenschaften ift ba, aber verborgen und wie jugebedt, ein Feuer, bas im Innern und nach innen brennt, die Rlamme einer mannlichen, rubia-ernsten Begeisterung. Auch burfen wir nicht überfeben, wie fehr biefe Lieber ber Beit, ben Umftanben ihres Entstehens angepaßt find, einen wie bezeichnenben Musbrud ber Glaube, ber im Rampfe lag mit ber Welt und im Begriffe war ju fiegen über beren Mächte, in hymnen fand wie biefe, hymnen, in benen nichts Weichliches, in benen vielleicht wenig Bartes zu finden, aber statt beffen eine felfenhafte Stärke, ber alte romische Stoicismus, umgewandelt und verflart ju jenem edleren driftlichen Belbentume, bas bie Welt herausforberte und bie Belt befiegte."

Von vier Hymnen bes Ambrosius hat uns Augustin in seinen Schriften Bruchstude aufbewahrt. An ber Hand bieser vier Hymnen lassen sich burch Grünbe innerer Kritif eine Reihe anderer Hymnen ber mailandischen Liturgie als von Ambrofius verfaßt nachweisen, so daß vierzehn Hymnen als sein unbestrittenes Eigentum gelten können; vier andere sind nicht mit gleicher Sicherheit auf ihn zurückzusühren. Um ein Bild von der Art dieses einslußreichsten aller lateinischen Hymnendichter zu geben, empsiehlt sich vor allem sein Hymnus zum Hahnenschrei (ad galli cantum):

#### Nr. 2.

O ew'ger Schöpfer aller Welt, Der Tag unb Nacht regieret, der Jedweder Zeit gibt ihre Zeit, Daß er dem überdrusse wehr'.

Der herold schon des Tages ruft, Des mächt'gen Dunkels treue Wacht, Des späten Wand'rers freundlich Licht, Abscheibend von der Nacht die Nacht.

Sein Ruf erweckt ben Morgenstern, Die Finsternis vom Himmel weicht, Sein Ruf verscheucht die dunkle Schar, Die auf dem Pfad des Bösen schleicht.

Sein Ruf bes Schiffers Kraft belebt, Es milbert sich ber Brandung But, Sein Ruf macht, daß ber Kirche Fels\* Abwäscht die Schuld mit Rährenflut.

Drum rasch vom Lager euch erhebt, Der Hahnenschrei vom Schlummer weckt, Schilt, die noch schlasestrunken sind, Der Hahnenschrei Berleugner schreckt.

Der Hahnenschrei ber Hoffnung winkt, Den Kranken Lind'rung er gewährt, Scheu birgt ber Räuber seinen Dolch, Und des Gefall'nen Glaube kehrt.

<sup>\*</sup> Betrus.

Sieh, herr, und, wenn wir wanten, an, Straf und mit einem Blid der huld, Ein Blid — und alle Sünde weicht, Und Zähren sühnen jede Schuld.

Du Licht, in uns're Herzen leucht', Bertreib' baraus bes Geistes Racht, Dich preise unser erster Laut, Dir sei bies Worgenlob gebracht.

(G. M. D.)

Auch das zweite Morgenlieb bes Ambrosius (In Aurora), ber Hymnus Splendor paternae gloriae gehört zu ben schönsten Erzeugnissen seiner Muse und ist eines ber kostbarsten Vermächtnisse jener ersten Zeiten driftlichen Hymnengesanges:

#### Nr. 3.

O Abglanz von des Baters Pracht, Der uns des Lichtes Licht gebracht, O Licht vom Licht, Erleuchtungsquell, Wie machst du, Tag, den Tag uns hell!

Leucht', wahre Sonn' in uns hinein Mit beines ew'gen Glanzes Schein, Und auch vom heil'gen Geifte fall' Ein Strahl in unfre Herzen all.

So laßt uns benn zum Bater fleh'n, Zum Bater in bes himmels höh'n, Zum Bater voller Racht und hulb, Auf baß er tilg' ber Sanbe Schuld.

Bur eignen Zucht leih er uns Kraft, Schleif' ab den Zahn der Reiderschaft, Er geb' im Wißgeschick uns Rat, Zu jeder Arbeit seine Gnad'.

Die gläub'ge Seele er regier In einem Leib, ben Keuschheit zier', Des Glaubens Feuer in ihm brenn', Die nie bas Gift bes Truges kenn'. Christus sei unsres Herzens Kost, Der Glaube süher Traube Most, Aus ihm erfäll' uns alle Zeit Des Geistes keusche Trunkenheit.

So sei der Tag uns freudenreich, Die Scham der Morgenröte gleich, Der Glaub' wie heißen Wittags Brand, Doch Zwielicht ganzlich unbekannt.

O zieh voran und säume nicht, Aurora, und gebier das Licht, Das schon im Bater war als Sohn, Und ganz im Wort als Bater schon!

(S. D.)

Die Charakteristik ber Dichtung bes Ambrosius wäre eine unvollständige, wollten wir nicht wenigstens eines seiner Märtyrer-Lieder dem Leser vorführen. Ist er doch, soweit wir unterrichtet sind, der erste der Lateiner, der im Liede das Martyrium seiert, so daß der mailändische Dichter Ennodius mit Recht von ihm hervorhebt:

Dixit triumphos martyrum Linguae virentis laureis.\*

Als Beispiele würden sich der herrliche Hymnus auf die Apostelfürsten oder das Lieb auf die hl. Agnes, die Lieblingsheilige seiner Schwester Marcellina, empfehlen, das Lied auf Ugnes, das ein neuerer italienischer Schriftsteller mit Recht als "il stupendo inno Agnes, deatae virginis" bezeichnet. Wenn ich dem Hymnus auf Gervasius und Protasius den Borzug gebe, so geschieht es, weil derselbe als Gelegenheitsgedicht im vollen

<sup>\*</sup> Er besang ben Triumph ber Blutzeugen und wand ihnen ben Lorbeer seiner blübenben Runge.

Dreves, Die Rirche ber Lateiner. (G. R.).

und besten Sinne des Wortes, wie kein anderes Lied uns in die Situation zurückversetzt, aus der er geboren ist. Ambrosius hat die Leiber der beiden Heiligen aufsgefunden, in deren Mitte er später beigesetzt ward. Im 22. seiner Briefe schildert der Rhetor seiner Schwester den Vorgang, indem er ihr die beiden Reden übermittelt, die er aus Anlaß der Feier gehalten. Hier besingt der Dichter die von Wundern begleiteten Vorgänge:

#### Nr. 4.

Dir, Jesu, weih' ich neues Lob, Da ich entbeckt ein neues Pfand, Protasius, Gervasius, Das heil'ge Brüberpaar ich fand.

Die frommen Opfer waren wohl Berbeckt, doch nicht ber heil'ge Quell; Berborgen bleibet nicht bas Blut, Das ruft zu Gott bem Bater hell.

Ein Licht vom himmel glanzt herab, Entbedt ber heil'gen Glieber Zier; Bir konnen Marthrer nicht fein, Doch ihre Reste finden wir.

Ber forbert hier ber Zeugen Bort, Bo schon bas Berk gesprochen hat? Der Geisteskranke, ber geheilt, Berkünbet laut ber Heil'gen Tat.

Es zeugt ber Blinbe, ber nun fieht, Für ihres Tobes Heiligkeit; Seberus heißt ber Mann, bekannt Durch sein Gewerbe weit und breit.

Als mit der Heiligen Kleid berührt Sein Antlig er, das Nacht umzieht, Dringt neues Licht ins Auge ihm, Und alle Blindheit von ihm flieht.

Die Schar, die aus der ganzen Stadt Herbeigeströmet mit Gesang, Sie ziehet heim, von Banden frei, Erlöset aus des Drachen Zwang.

Wir sah'n erneut die alte Zeit, Wir sahen rings die Gürtel weh'n Und durch den heil'gen Schatten nur Geheilet uns're Kranken geh'n.

Wir muffen, so schwer es uns fällt, mit biesem Liebe von ber hohen und herben Gestalt bes großen Mailänder Sängers Abschied nehmen, um uns einem andern christlichen Dichter zuzuwenden, der im Gegensate zu dem klassischen Ambrosius wie eine Art Romantiker erscheint, zu Prudentius.

## Prudentius.

Die spärlichen Nachrichten, die wir über Leben und Lebensumstände des größten altchriftlichen Dichters haben, muffen wir ausschließlich seinen Gedichten, vor allen der poetischen Einleitung seiner "gesammelten Werke" entenehmen. Leider gefällt sich der Dichter in dieser Praesatio in Andeutungen so unbestimmter Art, daß sie wohl dem Wissenden genügen konnten, nicht aber den Unwissenden zu befriedigen vermögen, da sie von dem Wenigen, was sie bieten, den Schleier eines störenden Halbdunkels nicht entsernen.

Aurelius Prubentius Clemens war 348 in Spanien, wahrscheinlich im Taraconensischen Spanien geboren. Auf eine brüdende erste Schulzeit und eine höhere rhetorische, b. h. schönwissenschaftliche Ausbildung folgte ein Jugendeleben, das er später, wahrscheinlich in frommer Aberstreibung, als ausgelassen (lasciva protorvitas) bezeichnet. Er scheint sich darauf der Abvokatur bestissen zu haben,

bann in die Beamtenlaufbahn übergetreten und zweimal "Statthalter einer Provinz" geworden zu sein; so wenigsstens deutet man gemeiniglich die Verse 16 ff.

Bis legum moderamine Frenos nobilium reximus urbium.\*

Endlich wurde er durch kaiserliche Gunft in eine hohe Stellung berufen, von der es unentschieden bleibt, ob wir sie uns als ein militärisches oder als ein Hofamt zu benken haben, die ihn aber jedenfalls in die persönliche Umgebung des Fürsten führte. Im Jahre 402 unternahm er eine Reise nach Rom, zog sich vom öffentlichen Leben zurück und veranstaltete 405, 57 Jahre alt, eine Sammlung seiner Gedichte. Das Datum seines Todes ist ungewiß.

Außer seinen großen, umfangreichen Werken - er fcrieb im ganzen über zehntaufend Berfe — welche zumeift ber bibattifden, teilweife auch ber polemifden Dichtung angehören, verfaßte Brubentius zwei Werke lyrischen und lyrifchepischen Inhaltes, burch bie er für bie Geschichte ber Hymnenbichtung von ber bochften Bebeutung geworben ift, Die Bucher Rathemerinon und Beriftephanon. Erfteres ift eine Sammlung von hymnen auf Die verschiebenen Gebetsftunden bes Tages - baber ber Rame - fowie auf einzelne Festzeiten bes Jahres; letteres befteht aus einer Reihe poetischer Erzählungen, welche bie Leiben, Rämpfe und Siege verschiebener Blutzeugen, namentlich spanischer, feiert. Un fich gehören biese Dichtungen ber Epit, nicht bem Hymnengesange an; ba aber Teile berfelben als homnen gebraucht wurden, mag eine Erwähnung berfelben am Blate fein.

<sup>\*</sup> Zweimal leiteten wir burch ber Gesetze Ansehen die Zügel vornehmer Städte.

Brubentius kontraftiert in auffallenber Beife mit feinem Borganger Ambrofius, und zwar nicht bloß inso= fern, als letterer liturgifche, für ben Gemeinbebedarf, für ben Gottesbienft ber Gemeinde berechnete Somnen schrieb, mabrend Brudentius seine Lieder nicht für ben öffentlichen und liturgifchen Gebrauch, fonbern für bie Brivatanbacht und bie Brivatletture verfaßte, sondern auch rudfictlich ber Mufe, Die aus ben beiben Dichtern fpricht. Man könnte Ambrofius als ben Rlaffiker, Brudentius als ben Romantiker unter ben ersten driftlichen Somnenbichtern bezeichnen. "Das Reuer ber Empfindung," fcreibt R. Fortlage in feinen "Gefängen driftlicher Borgeit" S. 5 u. f., "welches im altromifchen Gefange nie jum unmittelbaren Ausbruch tam, fprühte bagegen heller auf in Spanien, besonders in ber Boefie bes Brudentius als Gluten einer mit Vorliebe bem Märtnrertume gewihmeten Empfindung, die oft wie in fcredlich schonen Farbenfpielen gleichsam pulfanisch aus ber Erbe bervorbrechen. in ungewohnter Beise frembartiges offenbarenb. Bunber einer unerhörten Welt enthüllenb. Wenn bie Schmucklofiateit ber ambrofianischen Gefange an bas Gebot Dofis erinnert. Gott nicht auf behauenen Altaren zu opfern, fo tommt in Spanien bagegen mit Prubentius eine Wiebergeburt flammenber Bfalmenpoefie jum Borfchein, brennend in buntfarbigen Lichtern gleich buntelflarer Glasmalerei. Es malat fich bie Seele in tiefen und ftarten Empfindungen. und es entsteht hieraus bas Servorragenbste, Brächtigste und Röftlichfte, mas bie geiftliche Poefie bes Chriftentums bervorgebracht hat. Gin himmel und Erbe burchtonenbes Orgelwert icheint im Gange ju fein, bas mit Schauern innerer Unmurbiafeit, mit Rieben und Berinirichung, mit Frohloden über Gottes Gute, mit Rlagen und Seufzern über ben menschlichen Fall und Triumphtonen ber Erlöfung bas Weltall burchzittert. Ober bas Reuer ber

Tobestrunkenheit sprüht aus Triumphliebern ber Märtyrer, glühenb fremb, im Gewande bes buntgesteckten Tigers, und bildet so die Höhe dieser freieren und mehr ekstatischen Tonart entgegen der mehr gemessenn und gedämpsten altrömischen, ähnlich wie auch in der profanen Dichtung bes Südens Chalberons buntslammende Lichter von Dantes düsterer Strenge und Tassos gesättigtem Farbenschmelz

fich unterscheiben."

Der Gegensat bes Liturgischen und Richtliturgischen awischen Ambrofius und Brubentius macht fich auch in ber äußeren Form geltenb. Während bie Symnen bes erfteren allemal aus nur acht Strophen befteben, eine Rahl, die bis tief ins Mittelalter binein tanonifc aeblieben ift, find die Hymnen bes Brubentius von größerer Lange, fo bag man, als fich ber Bunfc regte, biefelben verwerten, fie notwendig furgen auch lituraisch au mufite. Rur in der Mozarabischen Liturgie ist der eine ober andere Märtyrerhymnus bes Buches Beriftephanon ungefürzt in ben liturgischen Gebrauch übernommen worben. Notwendigerweise werden wir auch bei den furzen Broben, bie unfer Raum erlaubt, uns an biefe liturgische Auswahl halten muffen. Da empfiehlt fich uns juvorberft ber bas ganze Mittelalter hindurch übliche Weihnachtshumnus Cordo natus ex parentis (bestehend aus Kathemerinon IX, 10-12; 19-27; 109-111):

Nr. 5.

Der entkeimt bem Baterherzen vor der Welten Anbeginn, Er, den A und O wir nennen, ift die Quelle und das Ziel Desi', was ist, desi', was gewesen, und desi', was die Zukunst bringt.

Sei ber Augenblick gepriesen, Da die reine Gottesmagd, Bon bem heil'gen Geift beschattet, unser Heil zur Welt gebar, Da bes Erbenrund's Erlöser sich als Knäblein offenbart.

Psalter sing' des Himmels Höhe, und ihr, Engel, harfet drein, Alles, was da lebt und webet, jauchze hell zu Gottes Preis, Keine Zunge schweig' und jede Stimme juble Freudigkeit.

Siehe da, er, den verklindigt jchon die Seher alter Zeit, Er, von dem die treuen Blätter der Propheten prophezein, Er ift da, der Borverheiß'ne, alles jauchzet ihm vereint.

Dich ber Greis und dich der Jüngling, bich begrüßt der Knaben Chor Und die Mutter und die Jungfrau, selbst das Mägdlein, ahnungslos, Preisen dich mit zücht'gem Munde all aus einem, einem Ton.

(B. D.)

Sämtliche lyrische Dichtungen bes Prubentius sind von einem Schwunge, von einem Feuer, von einer Tiefe und Beweglichkeit des Gefühles, wie wir sie bei keinem der lateinischen Lyriker vor oder nach ihm sinden. Bon besonderer Innerlichkeit der Auffassung und Innigkeit der Empfindung ist Kathemerinon X, ein Grabgesang, der zwar nur selten in kirchlichen Gebrauch genommen wurde. Ein Teil indes mit dem Ansange Jam massta quiesce quorela, umfassend die Strophen 30, 14, 9, 10, 11, 31—35 ist, scheindar erst seit dem 16. Jahrhundert, als Begräbnislied verwendet worden. Ich kann mir nicht versagen, gerade dieses Lied als Beispiel für die Dichtungs-weise des Prudentius hier auszunehmen.

Nr. 6.

Nun berstumme, trauernbe Klage, Eu're Tränen trodnet, ihr Mütter, Es bejamm're keiner bie Seinen, Denn ber Tob ist bes Lebens Erneu'rung.

Was auch sollten die Höhlen der Felsen, Was auch sollten die prächtigen Gräder, Wären nicht, die wir ihnen vertrauen, Nicht dem Tod, nur dem Schlummer versallen?

Denn was ruhend allhier wir erblicken, Dieser Leib, dem entflohen der Geist ist, Wird sich bald aufs neue vermählen Seiner Seele, der eblen Genossin.

Es enteilen Jahrhunberte, einstmals Füllet Bärme aufs neu' biese Glieber, Und lebenbiges Blut wird burchrieseln, Die verlassene Wohnung des Geistes.

Was bisher als ruhende Leichen Unter Hügeln liegend verstäubte, Wird empor sich schwingen auf Flügeln Wit dem früheren Geiste vereinet.

So ergrünen verborrete Saaten, Schon gestorben längst und begraben, Benn aufs neu' der Erbe entleimend Sie gebenken früherer Ahren.

Run empfang' ihn, Erbe, in Gnaben, Deinen weichen Schoß ihm erschließenb, Dir vertrauen wir Menschengebeine, Dir vertrauen wir ebele Reste.

Chebem bie Wohnung ber Seele, Die bes Schöpfers Obem erzeugte, Hat erglühend in ihnen gewohnet Die aus Christo entsprossen Weisheit. Nun bebed' ihn als teures Bermächtnis, Dermaleinst seines Berles gebenkenb, Bird zurück ihn verlangen der Schöpfer, Der ihn schuf sich selber zum Bilde.

Benn die richtige Stunde gekommen, Benn ein jegliches Hoffen erfüllt wird, Gib die Form, dir wir jest dir vertrauen, Dich erschließend dem Lichte zurücke.

(R. 2D.)

Wie Heinstus in der Widmung seiner Prudentiusausgade anführt, ließ sich der berühmte Kardinal Holstenius noch auf dem Todesbette von seinem Freunde, dem Padersborner Bischofe Ferdinand von Fürstenberg, diesen Hymnus des großen Griftlichen Lyrikers vorlesen, um so getröstet, gestärkt und erweckt seine Seele auszushauchen.

Die größere Lebhaftigkeit und Beweglichkeit ber Auffaffung bes Brubentius, wenn wir ihn mit seinem Borganger Ambrofius vergleichen, findet ihren außeren Ausbrud in ber Berichiebenartigfeit ber bichterifden Form, in ber sich ber Sanger Genüge tut. Während bie homnen bes Ambrofius alle in ein und bemfelben Bersmaße, bem jambifchen Dimeter geschrieben find, begegnen wir bei Prubentius einem fteten Wechsel bes Bersmaßes, beffen Reichtum bem bes Horaz wenig nachgibt; Jamben und Trochaen, Dattylen und Anapafte gruppieren fich ju Strophen von bewundernswertem Aufbaue. Möge als ein weiteres Beispiel biefer Birtuosität bes Dichters ein Teil von Kathemerinon III (Str. 6, 28, 32, 34, 48), bas in baktilischen Trimetern geschrieben ift, bier Plat finden. Der Uberfeper hat Die lette Bergzeile jeber Strophe bem beutschen Ohre julieb um zwei Silben gefürzt.

#### Nr. 7.

Nicht mehr mit flatterndem Epheugerant Sei deine Schläse, o Wuse, umlaubt, Flecht' im dattylischen Strophengesang Wystische Aronen ums sinnende Haupt, Arang' dich mit göttlichem Lobe.

Sieh, ein erneueter Mensch voller Pracht Ift aus der Höhe herniebergewallt, Richt wie der erste aus Erde gemacht, Nein, Gott selber in Menschengestalt, Frei von den Sünden des Leibes.

Raublust nun zittert, so oft sie erblickt Lämmlein in weiße Gewande gehült, Zwischen der Herbe, die nicht mehr erschrickt, Schleichet der Wolf nun, von Nißmut erfüllt, Zähmend den gierigen Rachen.

Über die Löwen (wie wunderbar!) Herrschet das Lamm jest, es flüchtet geschwind Boller Entsesen der trusige Aar Eilenden Fluges durch Nebel und Wind Sich vor der himmlischen Taube.

Christus, du bist diese mächtige Taub', Bor deren Antlit der Abler entsteucht; Du bist das schneeige Lamm, das den Raub Grimmiger Bölf' von der Herbe verscheucht, Zähmend den Tiger im Joche.

Dir kreuztragendem Lamm sei'n geweiht, Dir, den zur Welt eine Jungfrau gebracht, Bie zur Morgen- und Mittagszeit, So auch am Abend und spät in der Nacht Unsers Gesangs Welodien.

(L. D.)

Im Anschlusse an die beiben Koryphäen des alts christlichen Hymnengesanges haben wir der wenigen ans beren Dichter bieser Periode zu gedenken, die sich an der

Ausgestaltung und Bereicherung bes driftlichen Lieber=

ichates beteiligten.

Bom Papste Damasus († 384) besitzen wir zahlreiche epigraphische Gebichte, die sich durch Eleganz des Ausdruckes sowie Abrundung der Form ebenso außzzeichnen wie durch die bekannte Schrift, welche die Damasusinschriften charakterisiert. Die Hymnen indes, die ihm zugeschrieben werden, ein Agatha-Hymnus und ein Lied auf Andreas, gehören ihm augenscheinlich nicht an; dieses durfte mozarabischer, jenes gallo-frankischer Gerkunft sein.

Auch Augustinus, ber große Denker ber lateinischen Kirche († 430) berührt insofern das Gebiet der Hymnensbichtung, als er einen abcdarischen Rhythmus gegen die Sekte der Donatisten versaßt hat. Er nennt ihn selbst (Retract. I, 20) "Psalmus contra partem Donati, liber unus" (ein Beweis, daß wir uns auch einen "Liber hymnorum" jener Zeit nicht so umfangreich zu benken haben, als wir geneigt sind). Dieser Psalm war sür den Gesang des Volkes bestimmt, um dasselbe mit den Unterscheidungslehren vertrauter zu machen, und mit einem Kundreim (hypopsalmo) versehen. War somit die Form eine melische, so ist dagegen der Inhalt so ausgesprochen bidaktisch, daß man das Gedicht kaum der hymnischen Lyrik zuzählen darf. Von höchster Wichtigkeit ist es uns für die Geschichte der rhythmischen lateinischen Voesie.

Meropius Kontius Kaulinus, Bischof von Nola in Rampanien († 431), einer ber gefeiertsten Dichter bes chriftlichen Altertums, versaßte zahlreiche Lobgesänge auf ben heiligen Felix, die indes ber Hymnensliteratur nicht zuzuzählen sind. Nach Gennadius (De viris illustr. c. 49) hätte er ein ganzes "Buch ber Hymnen" versaßt. Unter bemselben haben wir entweder bie Carmina Natalitia auf Felix zu verstehen, ober

aber bas Buch ist in Berlust geraten. Unter ben Gesbichten, bie wir heute von Paulinus besitzen, können wir nur bas Gebet (Carm. IV) und brei Psalmenparaphrasen (Carm. VII, VIII u. CXXXVI) zur Hymnenliteratur rechnen.

Calius Sebulius, ber nicht, wie man bisher annahm, aus Spanien, sonbern vielmehr aus Stalien, wahrscheinlich aus Rom stammte und um die Mitte bes 5. Jahrhundert blühte, hat uns außer feinem großen Carmon paschale zwei Gebichte hinterlaffen, die er felbst als Hymnen bezeichnet, obwohl ber erfte feinem Inhalte nach richtiger bem Lehrgebichte zugeteilt werben mußte, mabrend ber ftets wieberfehrende Rundreim ihn ben lprischen Formen annähert. Der zweite humnus, bas bekannte A solis ortus cardine ift ein Abcdar in jambischen Dimetern. Die mozarabische Lituraie bediente sich besselben, indem fie ihn in sechs Abschnitte zergliederte für bie Reste ber Berkundigung Maria, ber Geburt Chrifti, ber Epiphanie, ber Unschuldigen Rinder, bes Lazarus und bes Grundonnerftags. Abnlich in befchräntterem Mage bie römische Liturgie, ba ber Hymnus, ber bas gange Leben Jefu behandelt, in feiner Bollftanbigfeit fich nicht zum liturgischen Gebrauche eignen tonnte. Ginige Berfe aus bem Carmen paschale bes Dichters haben - ein feltenes Bortommen - im romifchen Degbuche fich einen Blat erobert und bis heute behauptet, u. 3. im Introitus ber Botivmeffe ber Jungfrau: "Salve, sancta parens, enixa puerpera regem." Sie bilben ben Anfang eines furgen, aber pragnanten Gebetes ju Maria, bas um fo eber hier Plat finden mag, als es jebenfalls zu ben erften feinesgleichen gehört:

#### Mr. 8.

Sei, o Mutter, gegrüßt, die uns den König geboren, Belcher Himmel und Erd' durch alle Zeiten regieret, Deffen göttliche Wacht, dess' Reich das Weltall umspannt, In nie endendem Kreis tein Ziel erkennet der Herrschaft. Mit der Jungfräulichkeit Ziervereinst du die Freuden der Mutter, Nie noch glich dir ein Weib, nie wird ein and'res dir gleichen, Die ohn' Gleichen du hast gefallen Christo, dem König.

(**G**. **W**. **D**.)

Auch ber Papst Gelasius († 496) hat nach bem Zeugnisse bes Gennadius (De viris illustr. c. 94) Hymnen nach Art bes Ambrosius gedichtet. Leiber ist uns indessen nicht nur sein Hymnarium als Ganzes versloren, sondern wir sind auch außerstande irgend einen einzzelnen Hymnus als sein literarisches Eigentum nachzuweisen.

## II. Die Zeif der Merovinger.

Schon Gelafius, mehr aber noch Ennobius. Bischof von Pavia (+ 521), gehört ber Zeit nach in biefe Epoche, mahrend er feinem gangen Wefen und Denken nach in ber vorigen altebriftlichen Reit muraelt. Wir befigen von Ennobius zwölf Hymnen, ein Hymnar, von denen die meisten uns nur in einer (Bruffeler) Handschrift überliefert find. Ennobius ift offensichtlich von Ambrofius jum Dichten angeregt und schreibt seine hymnen jedenfalls noch als Erzbiakon von Mailand jum Gebrauche biefer Rirche. Er fchreibt feine hymnen, einen, ben achten, ausgenommen, in bemfelben Bersmaße wie sein großes Vorbild, er gibt ihnen acht Strophen wie jener und mahlt fich nur folche Bormurfe, bie nicht bereits von Ambrofius befungen find. Dennoch hat die Mailandische Kirche seinem Bunsche nicht ent= fprochen; feine Hymnen hat fie in ihre Liturgie nicht aufgenommen, und nur brei berfelben laffen fich in an= Liturgien, namentlich Sübitaliens nachweisen. beren Ennobius ift einer ber Dichter, über ben bie Literarhiftoriter hart zu urteilen pflegen, vielleicht zu hart; feine humnen wenigstens verdienen den Tabel kaum, ben man auf ihn zu häufen pflegte. Bei aller nachahmung bes Ambrofius entraten fie nicht völlig ber Individualität und bei aller Dunkelheit ber Diktion ermangeln fie nicht eines gewissen Schwunges. Am bekanntesten ist burch bie Anthologien sein Abendlied Nigrants toctum pallio geworden, das auch mehrsach ins Deutsche überssetzt worden ist. Doch läßt mich die notwendige Sparssamkeit mit dem Raume von der Wiedergabe absehen.

hier ift auch ber Ort bes Papftes Gregor bes Großen ju gebenten, nicht als eines Somnenbichters. fonbern als eines vermeintlichen Symnenbichters. Die gange reformatorische Tätiakeit biefes Bapites auf bem Gebiete ber Liturgie im Dunkeln liegt und bei bem Kehlen älterer Monumente wohl immer ein Gegenstand bes Gelehrten-Rwistes bleiben wird, so wissen wir auch über eine bichterische Tätigfeit besselben nichts. Alles, mas man ba und bort über Symnen, die er verfaßt haben foll, lieft, ift entweber bas Probutt fubjektivften "Meinens", ober es geht auf Jobotus Chlichtoväus aurud, ber querft in seinem Elucidatarium Ecclesiasticum, Bafel 1517, einige wenige homnen Gregor jugefchrieben hat, ohne irgendwelche Grunde bafür beizubringen. Im gangen Mittelalter bis ju ben Beiten Gregors hinauf herrscht in diefer Sache bas absolutefte Schweigen, fo baß wir bas negative Refultat ber Forschung bahin qu= fammenfagen konnen: "Wir tennen teinen einzigen Symnus, ben wir mit irgendwelchem Grunde Gregor quschreiben konnten, ja wir haben feine einzige Nachricht. nicht einmal eine unbegrundete, daß er je Symnen gebichtet habe."

Wenden wir uns der größten und hervorragendsten Dichtergestalt der uns beschäftigenden Zeit zu. Es ist dies Benantius Honorius Clementianus Fortunatus. In der Nähe von Treviso im zweiten Viertel des sechsten Jahrhunderts gedoren, erhielt er seine Ausbildung in den Wissenschaften des Rechtes sowohl wie in den freien Künsten zu Ravenna. Durch die Kürbitte des bl.

Martinus von Tours auf, wie er glaubte, munderbare Weise von einem Augenübel geheilt, unternahm er, mahricheinlich um bas Rahr 565 eine Banberung nach Gallien ju bem Grabe bes Beiligen. Sein Weg führte ihn über bas Hoflager Sigiberts von Austrasien, wo er wertvolle Berbindungen anzuknüpfen und aufrecht zu erhalten vermochte, mabrend er in Tours mit bem Bischofe Gregor. bem Eufebius ber Franken, in innige und bauernbe Begiehungen trat. Bon Tours tam er nach Boitiers, wo Die fromme und bereits betagte Rabegunde, eine Bringeffin ber Thuringe, die Witme Chlotars I, in dem von ihr gegründeten Rlofter bes bl. Rreuzes in ftiller Abgeschiedenheit lebte. Der vertraute und sympathische Bertehr mit ihr und ihrer Pflegetochter Agnes, ber Abtiffin bes Rlofters, bewog ihn in ichon vorgerücktem Alter in ben geiftlichen Stand zu treten; er wurde zum Bresbyter geweiht und in ber Rolge, um die Neige bes Rahrhunderts, mahrscheinlich im Jahre 599, in welchem Bifchof Blato mit Tobe abging, jum Bifchofe von Poitiers erforen. Die nabere Reit feines Tobes, ber in ben Unfang bes fiebten Jahrhunderts fällt, ift unbefannt.

Die Poesie des Fortunat ist, wenn wir die vier Bücher vom Leben des hl. Martinus abrechnen, Gelegenheitsdichtung im vollsten und wahrsten Sinne des Wortes. In den elf Büchern "vermischter Gedichte" lösen sich Reisebeschreibungen und Hochzeitsgedichte, poetische Episteln und Grabinschriften, Elegien und Panegyriken in reicher Fülle und buntem Wechsel ab. Am öftesten werden Radegunde und Agnes, dann Gregor von Tours mit Poesien des Dichters erfreut. Niemand wird diese Gedichte lesen, ohne dem Dichter persönlich näher zu treten, und wenn ihn manchmal ein byzantinischer Zug der Panegyriken verstimmt, wird ihn die wahre und tiese Freundschaft entschäden, von denen die

Briefe an Rabegunde erzählen. Ohne sie und Agnes fühlt er sich auch in den volksreichsten Städten allein (Ap. 29, 12); eine wahre Freude würde er empfinden, wenn er mit ihnen die Hige der Küche teilen und beim Spülen des Geschirres behülflich sein könnte (Ap.

22, 13).

Nach bem Zeugnisse bes Paulus Diakonus (Hist. Longobard. II, 13) hat aber Fortunat auch zahlreiche Symnen auf die verschiedenen Festtage bes Rirchenjahres verfaßt. Diefe hymnen entziehen fich, wenn fie nicht in Berluft gerieten, jedenfalls unserer Kenntnis. In ben elf Büchern vermischter Gebichte, die wir von Fortunat besitzen, befinden sich nur drei Rreughymnen, sowie ein Belegenheitsgedicht auf Oftern, welches felten häufiger gefürzt als Prozeffionshymnus verwandt murbe. Außer diefen besitzen wir noch brei weitere Hymnen, Die mit dem Namen Fortunats teils in Sandichriften auftreten, teils von Schriftstellern späterer Beit in Berbindung gebracht find. Ersteres ift der Kall mit dem Taufliede Tibi laus, perennis auctor, welches Bontifitale aus ber Bifchofsstadt Fortunats, aus Boitiers, bas im 8. Jahrhundert geschrieben, sich nun auf ber Bibliothèque de l'Arsénal in Baris befindet, als "Versus Fortunati presbyteri" bezeichnet; trifft bei bem Weihnachtshymnus Agnoscat omne saeculum und bem schönen Marienliebe Quem terra, pontus, aethera qu. bezüglich berer bie Berfafferschaft Fortunats burch innere Grunde fichergestellt werben fann.

Macht man es Fortunat mit Recht zum Vorwurfe, baß er in seinen Dichtungen, welche von wahrer poetischer Begabung und echtem Gefühle überall Zeugnis geben, die Form über Gebühr vernachlässigt habe, so gehören bagegen seine Hymnen zu ben anerkanntesten Berlen ber gesamten christlichen Literatur. Hymnen wie das Pango

Dreves, Die Kirche ber Lateiner. (S. R.)

lingua und das Vexilla regis sind weder vor noch nach ihm übertroffen worden und werden unsterblich sein und bleiben. Sind die anderen Dichtungen Fortunats vorwiegend kulturhistorisch interessant, so halten diese wenigen Festgefänge dagegen seinen Ruhm als Dichter in ehrenvollster Weise aufrecht.

Als ben vollenbetsten Hymnus bes Dichters können wir wohl bas bilberreiche und schwungvolle Vexilla regis betrachten:

#### Nr. 9.

Hervor des Königs Banner geh'n, Das Kreuz erglänzet wunderbar, Dran wir im Fleische hangen seh'n Ihn, der des Fleisches Schöpfer war.

Die Hand' durchbohrt vom Nägelpaar, Die Arme weithin ausgestreckt, Bracht' er sich selbst als Opser dar, Die Schuld zu sühnen, die ihn deckt.

Aus seiner Seit', die obendrein Durchstach der schweren Lanze Stoß, Zu waschen uns von Sünden rein, So Blut als Wasser sich ergoß.

Erfüllt ift nun, was im Gebicht Einst David prophezeite, der Beissagend zu den Böltern spricht: "Bom Holz regieren wird der Herr."

D Baum voll Zierbe, bessen Ast Der Burpur eines Königs schmückt, Welch' eine heilig süße Last Zu tragen ward bein Stamm beglückt.

Heil bir, bas bu bie Wage bift, Darauf ber Menschheit Lösegelb Unb aller Wert gewogen ist Des Raubes aus ber Unterwelt. Aus beinem Holz hervor sich brängt Ein Duft, bem selbst ber Rektar weicht, So prangst, mit heil'ger Frucht behängt, Als Sieger bu, bem keiner gleicht.

Dich grüß ich, Altar, Opfer, dich Im Strahlenglanz der Kassion, Durch die dem Tod das Leben wich, Durch Leben ward des Todes Lohn. (8. D.)

Auch bem Pange lingua können wir unmöglich an diesem Orte seine Stelle versagen. Mit dem Voxilla rogis hat es sich bis heute im Gebrauche der Kirche erz halten, sowohl als Hymnus zu den Tageszeiten als auch als Brozessionshymnus bei den erhabensten Feiern der Charwoche:

Mr. 10.

Sing', o Zunge, des erhab'nen Kampfgesechtes Wassengang, Singe von der Kreuzessahne, singe vom Sieg, den sie errang, Singe, wie der Welt Erlöser sterbend selbst den Tod bezwang.

Schon bei jenes ersten Paares überlistung voller Leid, Jenes, das der Sünde Apfel Lostend sich dem Lod geweiht, Stellte Gott dem Baum des Absalls diesen Baum der Gnad' zur Seit.

Also war's im Plan der Rettung borbestimmt durch Gottes Hand, Daß die List des argen Feindes werd' durch höh're List zu Schand', Daß die Heilung dort erscheine, wo die Wunde einst entstand.

Als nun endlich ber Erfüllung heil'ge Reit herangenaht. Sanbte Gott ben Sohn hernieder, ber die Welt erschaffen hat, Der aus einer Jungfrau Schoße Fleisch geworden zu uns trat.

Wimmernd lieget da das Anäblein, in die enge Aripp' gebannt, Seine Glieder hüllt die Mutter ein mit jungfräulicher Hand, Seine Füße, seine Hände zwängt das seste Wiegenband.

Als die Zeit nun war gekommen, da verstossen dreißig Jahr', Bot er, weil dazu geboren, willig sich dem Tode dar, Ward als Opferlamm gehoben auf des Kreuzes Sühnaltar.

Schau die Gall', das Rohr, die Nägel, auf dem Haupt der Dornkranz ruht, Aus der Seit' dom Speer durchstoßen wallt hervor sein heilig' Blut, Erd' und Weer, Gestirn' und Weltall wird gereint in dieser Flut.

Baum bes Glaubens, einzig ebler Unter allen Bäumen hier, Welchem andern warb beschieben Laub und Blüte gleich wie dir? Süßes Holz, o süße Rägel, süße Bürbe traget ihr.

Neig' die Kste, hehrer Baumstamm, werde biegsam und gewandt, Mild're alle spröde Rauheit, die mit dir Natur verband, Daß des höchsten Königs Glieder sanster seien ausgespannt.

Würdig warst du, den zu tragen, der das Heil der Welt gebracht, Du, bie Arche, die uns schützet bor den Fluten finst'rer Nacht, Du, der Pfosten, den das heil'ge Blut des Lammes kenntlich macht.

(L. D.)

Erwähnen wir aus ber Reihe ber bichtenben Reit= genoffen noch bes Eugenius von Tolebo, bes britten biefes Namens (+ 658), des Sohnes des Evantius, eines eblen Goten. Klerifer an ber Balaftfirche Tolebo, floh er, sich ber Welt zu entziehen und ben Studien zu widmen, nach Baragoza, wo er im Kloster ber hl. Engratig in die Schar ber Monche aufgenommen Rachdem er schon vorher Erzdiakon von Baraaoza geworben, ward er 647 nach bem Tobe Eugenius II. gegen seine Neigung vom Konige Chindaswinth auf ben bischöflichen Stuhl von Tolebo erhoben. Obschon schwäch= licher Konstitution und von häufigen Krankheiten beimgefucht, mußte er neben ben Obliegenheiten feines Umtes noch Muße für miffenschaftliche Studien, ja für dichterische Betätigung zu finden. So überarbeitete er auf Unregung Chindaswinths das Hergemeron und die Satisfactio des Dichters Dracontius. Er ftarb den 13. November 658.

Obschon uns von Eugenius berichtet wird, daß er dem Kirchengesange besondere Pflege angedeihen ließ und daß er die kirchlichen Officien neu geordnet habe, sind uns doch kirchliche Hymnen unter seinem Namen nicht überliesert. Da der Bischof Protasius von Troragona sich mit dem Ersuchen an ihn wandte, er möge eine Messe zu Ehren des hl. Märtyrers Hippolytus versassen, was Eugenius versprach, so könnte vielleicht auch der Hymnus der mozarabischen Liturgie auf diesen Heiligen (Anal. hymn. XXVII, 183 u. f.) von ihm herrühren, um so eher, da derselbe noch metrischen Bau ausweist. Unter den übrigen Poesien des Eugenius, besinden sich nur wenige gebetartige Dichtungen, die der Hymnenpoesie

im weiteren Sinne zugezählt werben können, so besonbers ein Gebet zu Gott, ein Hymnus auf ben Frieden, ein Abendaebet und ein Gebet für ben Könia.

Neben Benantius Fortunatus ist ber hervorragenoste Dichter bes uns beschäftigenben Reitabschnittes mohl Beba ber Chrwurdige, menngleich feine Boefien felbft nicht ben Ginfluß auf die bichtende Rachwelt ausgeubt haben, ben fein Wert de re metrica (über bie Dictunft) auf bas gange, namentlich auf bas frühe Mittelalter gewinnen follte. Geboren im Rahre 672 (ober 73) im späteren Territorium von Bearmouth-Abben. bas bei feiner Geburt noch nicht gegrundet mar, tam Beba, eben fieben Rabre alt, als Oblat in biefe Abtei, in ber er bis an fein Lebensende verblieb. 19 Nahren jum Diaton, mit 30 jum Briefter geweiht, beibe Male burch die Sand bes bl. Johannes von Beverlen, marb er vom Bapfte Sergius I. ber ihn ju feben verlangte, nach Rom berufen, scheint aber bie Reise bortbin, vermutlich wegen bes vorher erfolgten Ableben bes Pavstes, niemals angetreten zu haben. Der Rest seines Lebens verflok nach wie por in ber Ginfamteit ber Relle und in der Freude am literarischen Schaffen. Im Sahre 731 konnte er. 59 Rahre alt, fein bedeutenoftes Werk, bie "Rirchengeschichte Englands" vollenben: 733 (ober 34) hatte er einige Tage im Klofter feines Orbens qu Nort und in ber Gesellschaft seines Freundes, bes Erzbischofes Cabert verbracht, mußte aber 734 eine erneute Einladung mit Rudficht auf feine geschwächte Gefundheit Bu Anfang April 735 warb er von Atembeschwerben befallen, welchen er am 26. Mai besselben Nahres erlag.

Es kann natürlich nicht biefes Ortes sein, bie ausgebreitete literarische Tätigkeit Bebas im einzelnen zu verfolgen und zu würdigen. Bei aller scheinbaren

Produktivität ist er wie Isidor von Sevilla ober Rabanus von Kulb ein rezentiver und reproduzierender Charafter. Sier beschäftigt uns bie Frage nach feinen Symnen. Bon Beba felbit erfahren mir in feiner Rirchengeschichte Englands, in die er eine Spnopfe ber von ihm verfaften Werke eingeschaltet hat, bag er u. a. auch "ein Buch hymnen, in verschiebenen Bersmaßen ober Rhuthmen" geschrieben. Dies Symnenbuch als ein Ganges muffen wir als perloren beklagen. Elf homnen find uns inbes unter Bebas Namen pon Georgius Caffanber in feinen Hymni ecclesiastici (Röln 1556) überliefert worden. Die Caffander in ber Widmung feines Werkes mitteilt. maren sie ihm von bem faiserlichen Rate Raspar von Nybbrud jur Beröffentlichung übergeben. Aber bie Echt= beit biefer von Caffander an bas Licht gezogenen Symnen find die perschiedensten Ansichten laut geworden. Ginige verwarfen alle, andere nach fubjektivem Empfinden oder Gutbunken einen Teil, biefer biefe, jener jene. alaube, baf ich ben Streit ber Meinungen (Anal. hymn. L. 96 ff.) ju Gunften Bebas entschieden habe. Außer biefen hymnen besitzen wir noch einen abcbarischen hymnus auf Die bl. Edilthrida, den Beda felbst als fein Werk bezeugt und in seine Kirchengeschichte aufgenommen hat, sowie zwei Bfalmenparaphrafen, die in verschiedenen Sandidriften unter Bedas Namen überliefert find. Die hymnen Bedas find, ber Gesamtanlage ihres Berfaffers entfprechend, von nicht zu verkennender Nüchternheit. Um meiften Stimmung finden wir in ber Umschreibung des 41. Bfalmes. Um auch eine Probe Beda'schen hymnengesanges ju geben, laffe ich einen Teil bes hymnus über bie fechs Schopfunastage bier folgen:

Mr. 11.

Der Schöpferl, ber das All gemacht, Am ersten Tag hat er die Racht Bertrieben und das Licht erweckt Der Welt, die noch das Wasser beckt. Im ersten Weltenalter hat Mit seinem Lichte voller Gnad' Die Erdbewohner hold bedacht Der Schöpfer, der das All gemacht.

Geftellt ward ob den Bassern all Am zweiten Tag des himmels Ball, Auf daß der Erde Flut getrennt Bom Basser sei am Firmament. Im zweiten Beltenalter barg So Nensch als Tier sich in der Arch', Die schützend vor der Fluten Schwall Gestellt ward ob den Bassern all'.

Zum drittenmal heradgesandt Ein Tag ward, der das sesse Eand Vom Wasser schied und Gras und Baum Entsprießen ließ dem trocknen Raum. Es blüht, was Abraham entsproß, Da Glut verschlang des Falschen Troß, Als ein Weltalter Gottes Hand Zum drittenmal heradgesandt.

Hernieder kam zum viertenmal Ein Tag, als der Gestirne Zahl Gott schus, des Lichtes Gnadenschein So Erd' als Himmel zu verleih'n. Auch der Hebräer Bolt bestien Ein Licht, das David ihm verlieh'n, Als eines Weltenalters Strahl Herniederkam zum viertenmal.

Ein neu' Geschlecht entstiegen ist Der Flut zur fünften Tagesfrift, Das hier als Fisch das Meer besebt, As Bogel bort gen himmel strebt. Das fünfte Weltenalter sand Juda im Chalbäerland, Allwo dem Vost voll Trug und List Ein neu' Geschlecht entstiegen ist.

Der Mensch, bas Werk von Gottes Hand, Am sechsten Schöpsungstag erstand, Der, Gottes Bild, ohn' sein Vergeh'n Nie Mühsal hätt' und Tod geseh'n. Das sechste Weltenalter bracht' Zur Erde den, der sie gemacht, Des Höchsten Sohn, herabgesandt Als Nensch zum Werk von Gottes Hand.

Der ew'ge Schöpfer, auszuruh's Bom Schaffen, bas beenbet nun, hat brauf ben siebten Tag bestellt Zum Sabbat sich und aller Welt. Im himmel, wenn nach dieser Frist Das siebte Alter kommen ist, Bergönn' auch uns von allem Tun Der ew'ge Schöpfer auszuruh'sn.

(B. D.)

An die zuletzt genannten Dichter, an Eugen von Toledo und an den Angelsachsen Beda, können wir eine doppelte Dichtung anreihen, die, wenn sie gleich mit ihren Auskaufern weit über die uns beschäftigende Periode hinausgehen, doch ihren Ursprung in dieser Zeit haben, die irische und die mozarabische Poesse. Soweit wir sie kennen, ist die erstere vorwiegend außerliturgisch, die letztere ausschließlich liturgisch.

Sehen wir von wenigen, sehr vereinzelten und zersstreuten Gebichten ab, so wird uns, was wir an Trümmern der altirischen Lateindichtung noch besitzen, von drei handschriftlichen Quellen aufbewahrt, nämlich von zwei jetzt in Dublin befindlichen s. g. Hymnarien, dem von Trinity-Kollege, Dublin und dem im dortigen Franziskanerkloster aufbewahrten, einst zu San Jsidoro in Rom besindlichen, sowie von dem Antiphonar von Bangor (Antiphonarium Benchoriense) in der irischen Provinz Ulster. Das Alter dieser in irischer Nationalsschrift geschriebenen Hymnare wird sehr verschieden eins

geschätt. Während einige sie ins achte ober auch siebente Jahrhundert hinaufrücken, möchten andere (H. Zimmer) mit ihnen bis ins 11. Jahrhundert herabgehen. Die Anzahl der Hymnen, welche die drei Handschriften entshalten, ist keine große. Sie sind aber dadurch interessant, daß die ersten beiden Handschriften in halb lateinisch, halb irisch geschriebenen Einleitungen über Versasser und Umstände der Dichtungen berichten, die zum Teil von historisch hervortretenden Persönlichkeiten wie Patricius, Seachnall, Columcille u. a. herrühren. Die meisten Dichtungen des Hymnars sind ziemlich umfangreich, zum Teil Abcdare. Alls Muster dieser irischen Dichtung möchte sich ein Lied aus dem Antiphonar von Bangor empfehlen, das Kommunionlied Sancti venite, geschrieben in rhythmisch umsgemodelten jambischen Senaren:

#### Mr. 12.

Ihr Frommen, naht euch, nehmet Christi Leib und trinkt Bom heil'gen Blute, welches euch erlöset hat.

Die wir durch Christi Leib und Blut errettet sind, Laßt, neugelabt burch ihn, uns preisen Gott ben herrn.

Denn bieses heil'ge Sakrament aus Fleisch und Blut Bog aus ber Hölle Schlund uns allgesamt hervor.

Des heiles Spenber, Chriftus, hat, ber Gottessohn, Durchs Kreuz und burch fein Blut befreit bie gange Belt.

Der herr, ber einst für alle sich geopfert hat, Er selber war ber Priefter, selbst bas Opfer auch.

Denn Opfer barzubringen heischet bas Geset, Das ichon ein Schatten gottlicher Myfterien.

Der Lichtberleiher, er, ber Heilanb aller Welt, Mit reichfter Hulb beschenkte er der Frommen Schar. Ihr Gläub'gen alle, reinen Herzens nahet euch Und nehmet ew'ger Seligkeit Bersicherung.

Der Heil'gen Wächter, ber da Herr ift und Regent, Das ew'ge Leben schenlet er ben Gläubigen.

Den Hungernben verleihet er bes himmels Brot Und trantet aus lebenb'gem Quell bie Durftigen.

Denn A und O ift selber Christus unser Herr, Der einst zu richten kommen wird die ganze Welt. (2. D.).

Weit bebeutenber als die altirische Lateinpoesie ist bie mogarabifche Symenbichtung, b. h. bie in ber mozarabischen Liturgie porfindlichen Symnen. Diefe Liturgie, Die fich von ber romifchen faum weniger weit entfernt als die ambrofianische, wird bald die alt-spanische, bald infolge ber Gotenberrichaft bie gotifche, endlich nach ber Eroberung Spaniens burch bie Araber (711) Die mozarabische genannt. b. h. die Liturgie ber unter Arabern wohnenden Chriften. Ifidor von Sevilla fteht zu berfelben in einem ähnlichen Berhaltniffe wie Gregor ber Große jur romifchen Liturgie; beibe haben alter Uberlieferung zufolge auf bie Umgestaltung berfelben enticheibenben Ginfluß geubt, ohne bak mir uns Rechenschaft barüber zu geben vermöchten, welches im einzelnen und besondern ihr Anteil an dem vor ihnen, durch fie und nach ihnen Geworbenen sein mag. Die beiläufig 200 hymnen, die wir aus alten mogarabischen Brevieren noch zu sammeln in der Lage sind, sind keineswegs bas Brodukt einer Zeit; es finden fich vielmehr unter ihnen folche, die fich durch ihre Kaffische Metrit als Rinder ber altdriftlichen Dufe ausweisen, wieber andere, in benen bie allmähliche Uberleitung von ber metrischen zur rhythmischen Dichtung in die Erscheinung tritt, wieber andere endlich, in benen fich bie gange fprachliche Barbarei bes

gehnten Sahrhunderts offenbart. Bei einzelnen Liedern nennt das Afrostichon uns den Verfasser und weist so Die Dichtung einer bestimmten Zeit ju; Die übrigen fönnte nur, mangels aller anderen Nachrichten und Anhaltspunkte, ein eingehendes Studium der fprachlichen Eigentumlichkeiten in die vorerwähnten brei Gattungen aufteilen. Im Berhaltnis jur romischen Liturgie muß die mozarabische als überaus reich an Hymnen gelten. Eigentumlich find ihr eine gange Reihe von Symnen für besondere Ereignisse freudiger und unliebsamer Art, wie hymnen zur Bischofsweihe, für ben Geburtstag bes Bischofes, für die Krönung des Königs, für seinen Geburtstag, für Hochzeiter, für den Ausmarsch des Heeres, für bas Erntefest, für Trodenheit, für Wafferenot, für Rriegsläufte ufm. Als Beifpiel eines folden Liedes mag hier ber Hymnus Tristes nunc populi, ein Bittgefang bei Rriegsgefahr, Blat finden.

## Nr. 13.

Voller Inbrunft, o sieh, Christus Erlöser, Fleht um Frieden dich an gläubiges Volk hier, Sieh die Tränen, den Schmerz, höre das Seufzen, Send' der trauernden Schar Hilse von oben.

Denn es brohet die Wut heidnischer Bösser Aus der Rähe, o sieh, unserem Lande, Droht mit wildem Geheul, Wölsen vergleichbar, Die schon Lämmer gewürgt, alles zu morden.

Wer wird Schutz uns berleih'n, wenn nicht du selber Mitleidsvoll dich erbarmft, Schöpfer des himmels, Was berschuldet auch vom Menschengeschlechte, Wend' die Strase von uns herbe Geprüften.

Schlug doch Abraham auch, weil du sein Schutz warst, Einst der Könige fünf, Schöpfer des Weltalls, Als die Feinde er mit wenigen Anechten übermannte und den Nessen befreite. hat boch Woses durchs Meer, dir nur vertrauend, Trockenen Fußes geführt seine Getreuen, Den nachstürmenden Feind haben die Wogen, Die rückehrenden, bald gänzlich begraben.

Als einst Gedeon mit dreihundert Männern Sich geworsen auf die Amalekiter, Deiner Hilse allein gläubig vertrauend, Hat vom Joch er besreit Jsraels Bölker.

Alles dieses getan haft du, Allmächt'ger, Dessen träftige Hand wäget das Weltall, Unser Heil ist in dir wie unser Rühmen, Der du tötest, doch auch wiederbelebest.

Dein Erbarmen ist groß, größer, o Jesu, Als die Wenge der Schuld, die uns belastet, Nie hast, Wildester du, reuvolle Herzen, Nie Zerknirschte verschmäht wie die Gebeugten.

Die bein Tob hat erlöft, rette sie, Heiland, Die um Frieden bei dir flehentlich bitten, Brich die Lanzen, zerbrich alle Geschosse, Seinen Schild brich entzwei jedem, der Krieg will.

Steiget himmelan nun, bittenbe Seufzer, Tränenreicher Gesang, bring' durch die Wolken, Des bekümmerten Volks Stämme, o Heiland, Hör' sie, Gütiger du, schenk' ihm Erbarmen. (L. D.)

Als weitere Probe biefer, man barf wohl sagen, verschollenen Poesie reihe ich den Grabgesang Christe, rex, mundi creator an, der im Gegensatze zu dem vorigen die herbe und prägnante Kürze mancher dieser gotischen Lieder veranschaulicht.

### Nr. 14.

Chrifte, König, Weltenschöpfer, Seiland hehr und wunderbar, Nimm in beiner großen Güte Deines Bolles Bitten wahr, Boller Indrunst wir dich slehen, Reich ein gnädig' Ohr uns dar. Als besiegt bes Tobes Fürsten Du mit hoher Macht zuvor, Fuhrest du zur Hölle nieder und zerbrachst ihr ehern' Tor, Aus den Fesseln du von Eisen lösest der Gesang'nen Chor.

Deinen Siegesgang verehrend wir in Demut zu dir flehn, Laß die Toten ein zum Frieden, laß fie ein zur Freude gehn, Laß gekrönt sie mit den Heil'gen zu des Baters Rechten stehn.

Laß bas Feuer sie nicht quälen, nicht der Fessel herbes Leid, Nicht den Wurm, den grausen, wühlen, durch ihr brennend' Eingeweid', Nein, in deiner Wonne laß sie sich ersreu'n in Ewigkeit.

Höchste Einheit, bies verleihe, bies verleih, Dreisaltigkeit, Deren ew'gem Namen ewig höchste Ehre sei geweiht, Gott, der einig und dreisaltig bu geherrscht vor aller Zeit.

(G. W. D.)

# Die karolingische Renaissance.

Dag bas politische Bachstum einer Nation in ber Regel auch einen literarischen Aufschwung im Gefolge hat, bafür leat auch die Blüte des Frankenreiches unter ben ersten Karolingern Zeugnis ab. Karl ber Große war nicht nur Krieger, er mar auch Mäcen, und fo feben wir die lateinische, noch immer nicht gang erstorbene Runftbichtung unter feiner Regierung einen Aufschwung nehmen, bem man mit Recht ben Ramen ber "farolinaischen Renaiffance" gegeben bat. Sonn= und Brenn= punkt biefer Bestrebungen mar bie Balaftichule Karls, an die er die hervorragenosten Gelehrten und Literaten zu fesseln verstand. Die brei ftattlichen Bande ber Monumenta Gormaniae, welche bie Dichter biefer Beit in fritischen Ausgaben uns zugänglich gemacht haben, reben eine beutliche und vernehmliche Sprache von dieser lite= rarischen Wiebergeburt. Dieselbe tam auch ber homnenbichtung zugute. Allerdings haben die Dichter, welche wir jum Rreife ber Balaftichule rechnen burfen, nur verhältnismäßig wenige Hymnen gebichtet, wohl beshalb, weil für bas liturgische Bedürfnis ausreichend gesorgt ichien, und weil die Ginführung der römischen Liturgie im Frankenreiche zunächst bem lituraischen Betätigungstriebe nicht aunstig sein konnte. Dennoch haben die meisten

berfelben fleine Beiträge ju bem hymnenschate ber

Rirche geliefert.

So por allem Baulus Diakonus. Ebler Langobarbenfippe entsprossen, die einst mit Alboin und Gifulf nach Italien gezogen, nannte er Cividale, wo er um bas Sahr 730 bas Licht ber Welt erblickte, feine Baterftabt. Erzogen zu Bavia an Ratchis' Sofe, tam er fpater zu Arichis nach Benevent und trat, wir wissen nicht in welchem Jahre, ju Montecafino in den Orden des hl. Benedift. Im Sahre 782 begab er fich, für feinen im Langobarbenaufstande gefangen genommenen Bruder bie Gnabe bes Könias zu erwirken, an bas Hoflager Karls bes Großen, ber ihn langere Jahre (782-786) bei fich gurudhielt. Sier murbe er mit ben verschiedenften Mannern pon Bedeutung befannt und befreundet, am innigften wohl mit Betrus Diakonus von Bifa. Ende 786 mar er wieber in Montecafino, literarischem Schaffen bingegeben. In biefe Beit fällt bie Abfaffung jenes Werkes, mit bem por allem die Unsterblichkeit seines Namens verknüpft ift, ber "Geschichte ber Longobarben." ftarb ben 13. April, mahrscheinlich 799. Wir besitzen von Baulus Diakonus abgesehen von einem "Abendgebete" in beroischem Bersmake nur brei hommen. Den erften, ber nach Gregor bem Groken bie Bunder bes bl. Benedift in jambischen Dimetern aneinanderreiht, hat er selbst in seine Geschichte ber Longobarben aufgenommen; ein anderer in alcaischen Versen geschriebener Symnus feiert Maria, ohne auf beren Simmelfahrt, an welchem Feste er später in Gebrauch mar, inhaltlich Bezug zu nehmen. Um berühmtesten ist mit Recht ber Somnus auf Johannes ben Täufer geworben. In eleganten fapphischen Strophen befingt er in Berfen, Die von Beift und Stimmung getragen find, ben Sohn ber Bufte, ohne im minbesten jene unsympathischen Gefühle auszulösen, die uns so gerne bei den innerlich unselbstständigen Hymnen der sog. Humanisten beschleichen. Dieses Lied darf in einer noch so kurzen Geschichte lateinischer Hymnens bichtung nicht übergangen werden.

#### Nr. 15.

Daß von beinen Dienern bein Ruhm gesungen Berbe, lös', Johannes, bas Band ber Zungen, Nimm die Sünde fort aus dem schuldbebeckten Mund, dem besteckten!

Durch ben Engel, ber zu ber Erbe Grünben Stieg herab, bem Bater bich zu verkünben, Warb verheißen, was sich mit bir im Leben Werbe begeben.

Dieser, zweiselnd an der Berklindigung Wahrheit, Ward bestraft durch Mangel an Redeklarheit; Doch die Stummheit hat sich, da du geboren Wurdest, verloren.

Schon im Mutterschoße hast bu vernommen Deinen Herrn, noch eh' er zur Welt gekommen, Den das Mutterpaar in des Herzens Drange Bries im Gesange.

Dich zurud in höhlen ber Wilbnis ziehend haft du, früh der Menschen Gesellschaft fliehend, Stets dein Leben bewahrt vor dem, was schlechte Nachrede brächte.

Kleibung beut des rauhen Kameels Behaarung Und das Lamm den Gürtel, es dient zur Nahrung Honig samt Heuschrecken dir, auch das helle Wasser der Quelle.

Und're Seher schaueten nur von Ferne Uhnungsvoll nach kommendem Worgensterne; Du jedoch hast ihn, der die Welt entsündigt, Nahe verkündigt.

Dreves, Die Rirche ber Lateiner. (G. R.)

Heil'ger warb im Raum ber Welt geboren Niemand als Johannes, ber auserforen Wurde, ben zu tausen, der uns vom Bösen Kam zu erlösen.

Belch ein Glück ward, Herrlicher, dir gespendet! Dir, der nie der Tugend sich abgewendet, Müssen sich, o Büstenbewohner, beugen Seher und Reugen!

Dreißigsacher Kranz wurde dem bescheret, Jenem selbst die doppelte Bahl gewähret, Hundertfält'ge Frucht die drei Kränze zeigen, Welche dein eigen.

Jest vom Herzen wälze uns ab burch beine Hohe Tugend, Mächt'ger, die schweren Steine, Bahne uns die Stege und mach der Pfade Krümmungen gerade!

Daß ber Weltenschöpfer, ber uns errettet, Uns, wenn nicht die Sünde uns mehr umkettet, Bürdig find' zu lenken die heil'gen Schritte In uns're Mitte.

Dich, o Gott, ben loben bes himmels Chöre, Dich, Dreifaltiger, bitten wir: o erhöre Uns und allen, die du erlöft, verleihen Bolle Berzeihen!

(B. D.)

Baulus Diakonus steht zeitlich Paulin von Aquileja († 802) am nächsten. Auch seine Vaterstadt war aller Wahrscheinlichkeit nach Cividale, wo er "Lehrer der Grammatik" war, als er mit Karl dem Großen bekannt wurde, der ihn 776 mit einem Landsitze beschenkte und an seinen Hof zog. Im Jahre 787 zum Patriarchen von Aquileja ernannt, residierte er zu Cividale, begleitete 796 König Pipin in das Land der Avaren, beteiligte sich an den dogmatischen Fragen und Fehden der Zeit,

namentlich an ber gegen Felix von Urgel, und starb ben 11. Januar 802. Alkuin, ber ihn nur um zwei Jahre überlebte, dichtete ihm die Grabschrift. Bon Walafrid Strabo erfahren wir, daß Paulin Hymnen versaßte. Dieselben bewegen sich mit Vorliebe in jambischen Senaren und sind in der Regel länger, als man es an den lateinischen Hymnen gewohnt ist. Am bekanntesten und beliebtesten ward sein Lieb auf die Apostelsfürsten Petrus und Paulus mit dem Ansange Felix per omnes kestum mundi cardines, von dem sich noch heute einige Trümmer im römischen Breviere vorsinden.

Auch Alkuin († 804), der im Brennpunkte dieser ganzen Bewegung steht und zu den fruchtbarsten Dichtern der vorerwähnten Gruppe zählt, ist, was die Hymnensbichtung angeht, nur mit ganz wenigen Nummern verstreten. Ja von Hymnen im strengsten Sinne des Wortes sinden wir bei ihm nur zwei, den auf Bedastus und

einen Abenbhymnus.

Dasselbe gilt von Theodulph, Bischof von Orleans. Gotischen Stammes, aus Septimanien ober Spanien stammend, spätetestens feit 788 Bischof von Orleans, Abt von Fleurp-fur-Loire und Saint-Mianan, jum höfischen Gelehrtenfreise Rarls bes Großen gablend, mar er einer ber hervorragenoften unter ben bichtenben Reitgenoffen. Im Jahre 798 vom Kaiser jum "Missus dominicus" ernannt, begleitete er Karl nach Rom, um mit ihm in ber Streitsache bes Papftes Leo und feiner Gegner ju entscheiben. Auch bei Karls Sohn und Nachfolger, Ludwig bem Frommen, ftand Theobulph anfänglich in gleicher Gunft: 818 aber murbe er ber Teilnahme an ber Schilderhebung Bernhards, Königs von Stalien, bezichtigt, fämtlicher Burben entfest und mahrscheinlich ju Angers in einem Klofter gefangen gehalten, wo er 821, noch immer in haft, verschieben fein foll. Unbere verlegen ben Ort seines Exils nach Le Mans, wieder andere lassen ihn, vom Kaiser rehabilitiert, auf der Rückreise nach Orlsans verscheiben. In Angers habe Theodulph, so will es die heute als unhistorisch aufgegebene Legende, bei Anwesenheit des Kaisers die an seinem Gefängnisse vorbeiziehende Prozession mit einem von ihm improvisierten Hymnus, dem Gloria, laus et honor, begrüßt. Das Lied ist noch heute bei der Prozession des Palmsonntages in Gebrauch, wenn auch in abgekürzter Gestalt. Außersdem gehören einige Hymnen zur Begrüßung des Königs (In Adventu Regis) in das Gebiet des kirchlichen Liedes.

Bu biesem Dichterkreise können wir auch ben Diakon ber Lyoner Kirche Florus sowie ben Lütticher Scholastikus Sebulius Scottus jählen. Bon ersterem, ber um die Mitte bes 9. Jahrhunderts blühte, besitzen wir einige Hymnen im elegischen und einige Psalmensumschreibungen im heroischen Versmaße; eine Psalmensparaphase, die des 27. Psalmes, ist in jambischen Dimetern geschrieben. Noch weniger ist es, was wir aus den Dichtungen des zweiten, der, irischer Abkunst, bei Bischof Hartgar von Lüttich Aufnahme und eine neue Heimat aefunden hatte, in die Symnenliteratur einbeziehen können.

Neben biesen mehr ober minder "höfischen" Dichtersfreis der frühen Karolingerzeit stellt sich in der späteren die "Sängerschule von St. Gallen". Berbunden werden die beiden Kreise durch Rabanus Maurus, der ein Schüler Alfuins war, und Walafrid Strabo, der aus St. Gallen zu Raban nach Fuld kam, um später Abt der Reichenau zu werden. Bon den beiden ist der jüngere Walafrid der bessere und sorgfältigere Hymnen-Dichter, Raban der produktivere.

Raban ober, wie er selbst sich zu schreiben pflegt, Haban, wurde zu Mainz, glaublich um bas Jahr 776

geboren und warb unter Abt Baugulf von Kulb (780-802) in die dortige Klosterschule aufgenommen. Schon 801 zum Diakon orbiniert murbe er von Baugulfs Nachfolger Ratgar nach Tours zu Alfuin gesandt, beffen eregetischen, moralphilosophischen und humanistischen Borlefungen er folgte. Alfuin, mit bem ihn eine bleibende Freundschaft und fpater ein reger brieflicher Bertehr verband, gab ihm ben Beinamen Maurus; bas Bräbikat Magnentius scheint er fich felbst beigelegt zu haben. Nach Ruld guruckgefehrt. lebte Raban an ber bortigen Schule, bis er 822 nach bem Tobe Gigils, ber 817, fury nach Rabans Briefterweihe Ratgar im Amte gefolgt mar, jum Abt feines Klofters gefürt marb. Auch als folder entsagte er nicht völlig ber gewohnten Lehrtätigkeit, ba in biefer Zeit Lupus, Walafried und Ottfried feine Schuler murben. Aber schon 842 leate Raban bie ihm läftige Würde nieber und jog fich auf ben Betersberg bei Gulb gurud, um baselbst ausschließlich ber Muge und ben Musen zu leben. als ihn 84? die Wahl von Klerus und Bolk auf ben burch Otgars Tob erledigten Stuhl von Mainz erhob. Roch im ersten Jahre seiner Amtsführung berief er nach Mainz eine Synobe, auf ber unter anderm Gottschalf, einst in Julb fein Schuler, feiner, namentlich bie Brabeftinationslehre berührenben Irrtumer megen verurteilt wurde. Ein Achtziger ftarb Raban ben 4. Februar 856.

Rabans Gebichte, vorab seine Hymnen, kennen wir zum großen Teile nur aus ber Ausgabe Browers (Mainz 1617), der sie einer, wahrscheinlich aus dem Fuldaer Stifte stammenden Handschrift entnahm, von welcher sich nur ein kleiner Teil in einem Cober der Stiftsbibliothek zu Einsiedeln erhalten hat. Die Echtheit der von Browerus dem Raban zugeschriebenen Gedichte ist vielsach in Zweisel gezogen worden; ich habe dieselbe in einer eigenen Schrift "Hymnologische Studien zu Fortunatus und

Raban", München 1907, nachzuweisen versucht. Ift Raban in seinen übrigen Poesien wenig bewundernswert und wie in all seinem literarischen Schaffen von seinen Vorgängern und Vorbildern zu abhängig, in seinen Dichtungen namentlich von Fortunat, so erscheint er dagegen in seinen Hymnen weit selbstständiger und ermangelt nicht eines gewissen Schwunges, der seine hymnischen Dichtungen vorteilhaft von manchen verwandten abhebt. Das größte Lob verdient Raban als Versasser des unsterblichen Voni creator, welches auch eine Breslauer, heute in London besindliche Handschrift ihm ausdrücklich beilegt:

## Nr. 16.

O Schöpfer Geift, komm' erbenwärts, Halt' Einzug in der Deinen Herz, Erfüll' die Seelen früh und spat, Die du erschufft, mit himmelsgnad'!

Der bu ber Tröster wirst genannt, Bom höchsten Gott uns zugesandt, O Lebensborn, o Liebesglut, Du salbst ben Geist mit Glaubensmut!

Du siebenfältig' Gnadenpsand, Du Glieb von Gottes rechter Hand, Das du, wie uns der Herr verheißt, Die Kunst zu reben uns verleißst:

Dem Geisteslicht gib hellen Schein, Geuß Liebe uns ins Herz hinein, Mach auch des Körpers schwache Kraft Durch beine Gnade bauerhaft.

Halt fern bes bösen Feinds Gewalt Und gib uns Frieden allsobald. Es schwindet, gehst du uns voran, Jedwedes, was uns schaden kann. Den Bater lehr' uns alle Zeit Samt seines Sohnes Göttlichkeit Erkennen und verehren dich, Geist ihrer beider, ewiglich.

(B. D.)

Balabfrib, mit bem Beinamen Strabo ober Strabus (ber Schieler), mar von Eltern nieberer Berfunft alamannischen Stammes zu Anfang bes 9. Sahr= hunderts geboren und fam als Knabe unter Abt Saito (806-823) in die Reichenau, wo nacheinander Erlebald, Wettin, Tatto und Grimald seine Lehrer wurden. Später beaab er sich zu Raban nach Juld, kam burch den Erzkanaler Hilbuin an ben Hof Lubwig bes Frommen und marb Erzieher feines Sohnes Rarl. Nach Abt Erlebalbs Tobe verlieh ihm Ludwig bie Abtei Reichenau. aus ber er indes ichon bald von Ludwig bem Deutschen verbrängt, 842 aber wieder eingesett murbe. Er ftarb 849 in Frantreich auf einer Reise zu feinem ehemaligen Schuler Rarl. Seine irbischen überrefte murben auf ber Reichenau bestattet. Der Englander J. Pitseus legt Walahfrid ein "Buch ber Hymnen (Sacrorum hymnorum librum unum)" bei, bas auf ber Orforder Bibliothet vorhanden Kur uns ist es weber bort noch anderwärts mehr fei. Wir tennen vielmehr nur einige wenige porbanden. Symnen Walabfrids, einen Beihnachtshymnus, einen im Mittelalter in Deutschland viel verbreiteten Symnus auf Gallus, hymnen auf Mammes, Januarius, Sergius und Bacchus, sowie Lieber für Raiferempfange.

Noch ein anderer Schüler Rabans hat Hymnen ober boch geistliche Lieber verfaßt, es ist dies ber von ihm hart verfolgte Mönch Gottschalk von Orbais († 869). Unter seinen Hymnen befinden sich zwei, die durch ihre Form von besonderem Interesse sind, da ihre Rhythmen sich auf bisher undeschrittenen Pfaden bewegen und der

Dichtfunft neue Bahnen ju meifen icheinen.

Wir kommen zu ber St. Galler Schule. Diese weist sich einesteils als ein Ableger und eine Fortbildung ber karolingischen Renaissance aus, insofern sie den Liturzgischen Hymnus im klassischen Metrum pflegt und den Brozessionshymnus weiterbildet. Andererseits legen die Sankt Galler, vor allem Notker und Tutilo, die Fundamente zu einer neuen, von der bisherigen übung völlig losgelösten Kunst, der Kunst der Sequenzen und Tropen, die sich im Mittelalter nach allen Richtungen hin entfalten und auswachsen sollte.

In ersterer Richtung ist Ratpertus (+ nach 884) tätig, ein Buricher von Geburt, über beffen außere Lebensumftande uns nur wenig berichtet wird, und ber in ber ameiten Salfte bes 9. Jahrhunderts unter ben Abten Grimalb und Sartmut blubte, ein Schuler von Rio und Marcellus und ein alterer Zeitgenoffe von Rotter und Durch feine "Casus Sancti Galli" als Ge= ididteidreiber für fein Rlofter, boch nicht nur für biefes. von Wichtigkeit, mar er auch als Dichter nicht untüchtig. So befang er bie Einweihung bes Frauenmunfters feiner Baterstadt, ja er beschrieb sogar in beutschen, uns leiber nur in ber lateinischen Ubersetzung bes IV. Effehart erhaltenen Berfen bas Leben bes bl. Gallus. Das uns von feinen liturgischen Dichtungen erhalten ift, ift einmal eine turge, teils in elegischem teils in heroischem Bersmaße abgefaßte Litanei für bie Sonntags-Umgange mit bem Anfange Ardua spes mundi; bann ein Rommunionlieb Laudes, omnipotens, ferimus tibi dona colentes, ein Prozessionshymnus auf das Fest des hl. Gallus und ein Lieb jum Empfange ber Rönigin.

In der gleichen Richtung bewegt sich die Muse des Balbrammus, dem Effehart IV., wie es scheint, mit Unrecht den Titel Docanus beilegt. Auch er schenkt uns einen Prozessionshymnus Sancte pater, iuva nos und

zwei Hymnen zum Empfange bes Königs, während er mit einer Sequenz auf bas Kirchweihfeft in ben Fuß=

ftapfen Notters manbelt.

An ihn schließt sich zeitlich wie hinsichtlich ber poetifchen Art ber jungere hartmann, Abt von St. Gallen, († 925) an. über Berfunft und Jugend besfelben geben uns die fanktaallischen Geschichtsquellen feinerlei Aufschluß. Im Jahre 895 begegnen wir ihm urfundlich als diaconus, 910-13 als Camerarius, 920 als Bropft. Nach bem Tobe Salomos III. († 5. Januar 920), wenn= aleich erft nach längerer Sebisvafang jum Abte gewählt, stand er als folder bem Stifte nur noch kurze Beit (brei Rahre und brei oder vier Monate) por. Wir befiten von Sartmann ein Lied zum Evangelium, im Grunde ein Borläufer ber fpater üblich werbenben Kondufte, einen humnus und einen Prozessionshymnus auf bas Rest ber unschuldigen Rinder, eine metrische Litanei für die fonntäglichen Brozeffionen, homnen zum Empfange bes Königs und zur Einholung ber Reliquien bes bl. Magnus. 3ch laffe ben Hymnus zum Evangelium ober, wenn man will, jur Bredigt, als Beispiel feiner poetischen Urt hier folgen:

Nr. 17.

Der Bücher hehres Heiligtum Man bringt, das Evangelium, Bewundernswert der Böller Schar, Mit Lob zu feiern immerdar.

Drum seien unfre Leiber rein, Der Sinn bes Herzens lauter sein In bes Gewissens Einfalt soll, Dem Wort es lausch' geheimnisvoll.

Das Haupt in Demut sei geneigt, Indes der Mund verschlossen schweigt, Das Ohr erschließt des Wortes Weh'n, So laßt uns vor dem Herren steh'n! Doch nicht genügt es, wenn bem Alang Das Ohr zu treffen nur gelang, Hat nicht bas Herz bes Wortes acht, Wirb nicht im Werk bas Wort vollbracht.

So lehrte uns ber Weister schon, Des höchsten Baters ew'ger Sohn, Inbem verschiednem Ackerland Er unsre Herzen gleich ersand.

Wohl, spricht er, sind der Schollen viel, Auf welche guter Same fiel, Doch gar verschied'ne Ernte schenkt Das Saatkorn, das in sie gesenkt.

Der eine Boben, rauh und wilb, Ist ganz mit Felsgestein erfüllt, Und sengend von dem Firmament Das Sonnenlicht die Frucht verbrennt.

Ein and'rer ist vom Dorn umstrickt, Da wird der zarte Keim erstickt, Auch all die Wege liegen brach, Darauf kein Samen keimen mag.

Doch wer auf fruchtbar Acterland Streut ebles Korn mit reicher Hand, Dem wird in Fröhlichkeit beschert Frucht, die sich hundertfältig mehrt.

So sei benn unser Wille rein, Bolltommen unsre Berke sei'n, Damit des Herzens Erdenreich Die hundertsält'ge Frucht erzeug'.

(G. M. D.)

Wir könnten hier noch Notker Physicus († 975) erwähnen, ber ebenfalls der bisher charakterisierten Richztung angehört, und von dem wir Hymnen auf Maria und den hl. Othmar besitzen, während Ekkehard der Dekan († 973) als Verfasser einiger Sequenzen zu dem Notkerschen Kreise zu zählen ist.

# Notker der Stammler.

Erft Notker ber Stammler (Balbulus) (+ 912) hat als erfter die rhythmische Sequenzendichtung in die firchliche Liturgie eingeführt und damit die Hymnenbichtung von ber bisher gepflegten altchriftlichen Art loslösend. Die mittelalterliche Rhythmenbichtung inauguriert, bie fo reiche und icone Bluten zeitigen follte. Die Art mie Notfer, von beffen naberen Lebensichicffalen mir nur bürftige Nachrichten haben, jur Sequenzendichtung angereat warb, ift fo oft beschrieben worben, bak mir uns ber größten Rurge befleifen burfen. Bergegenwärtigen wir uns, bag es ju Notfers Zeit feine bestimmte und eindeutige Notenschrift gab. daß vielmehr bie Melobien im Gebachtniffe behalten werben mußten, und bag bie Neumenschrift jener Tage, welche wohl die Notengruppen, sowie im allgemeinen bas Steigen und Fallen ber Melobie, nicht aber bie genauen Intervalle zwischen ben einzelnen Roten anzeigte, nur eine Bedachtnisftute für ben Sanger mar. Befonbers ichwierig mar es, bem Bebachtniffe folche Stellen einzuprägen, an benen auf eine Tertfilbe nicht eine ober zwei Noten, fonbern gange, oft zeilenlange Notenreihen (Melismen, Jubilationen) trafen. Dies war namentlich ber Fall bei bem Alleluja am Schlusse bes Graduale. Schon oft hatte Notker nachaebacht, wie biefem Berhananiffe zu fteuern fei. fcien in St. Ballen ein Monch aus bem norbfrangofifchen Aloster Jumidges, das von den Normannen zerftört worden. In ben Chorbuchern, welche er mit fich führte, fah Rotter, wie einzelnen solcher Rotenreihen Texte sullabisch unterlegt waren. Dies gab ihm Anregung, ahnliches zu versuchen. Er schob ben textlosen Melismen von ihm verfaßte Worte unter, fo baß jeder Note eine Silbe bes Textes aufiel und jeder Melodiephrase nicht ein, sondern amei

Terte (clausulae) entsprachen, bie, wenn wir von späterer Ubung auf frühere Gepflogenheit ichließen burfen, abwechselnd vom Knaben- und Mannerchore vorgetragen murben. Nachbem er mit Bilfe feiner Lehrer, bes Sfo und bes Marcellus, die erften Schwieriafeiten übermunden hatte, bichtete Notier Sequengen für fast alle Refte bes Rirdeniabres. glieberte fie in zwei Bucher und wibmete fie, mit einem Bormorte verfeben, bem Gonner feines Stiftes, bem Bischofe Luitward von Bercelli. Mir he= fiten Notters Sequenzensammlung, Die fich in Deutschland bis jum Trienter Konzil, ja jum Teile über biefes hinaus behauptet hat, in gaflreichen hanbichriftlichen Exemplaren. Doch find in fast allen biefer Sequentiarien spätere Rutaten, 3. B. Sequenzen Effeharts und anderer, beigemischt, so bak es noch nicht über jeden Ameifel erhaben ift, wie viele und welche Sequenzen von Notfer Doch ift die aroße Menae feiner felbst berrühren. Sequengen bekannt und als authentisch erwiesen. 2118 ein Beispiel feiner Sequenzendichtung biene uns bie Pfingstsequeng Sancti spiritus assit nobis gratia.\* Da bie Notterschen Sequengen fich wie Brofa lefen, werden fie boch beshalb auch "Prosae" genannt, habe ich für die Abertragung einen bem Orginal fich anschmiegenben Ahnthmus gemählt.

### Mr. 18.

- 1. Heil'ger Geift, o wohn' uns bei, Deine Gnade mit uns sei!
- 2 a. Unfre Herzen weihe gnäbig bir zu einem Himmel ein, Lasse sie durch beine Güte aller Fehle ledig sein.

<sup>\*</sup> Man findet diese Sequenz häufig dem Könige Robert dem Frommen von Frankreich zugeschrieben. Die Annahme ist völlig irrig.

- 2 b. Heil'ger Geist, du heilig hehres Licht, das in die Seele lacht, O zerstreue unsrer herzen schau'rig dunk'le Geistesnacht!
- 3 a. Heilige Gesinnung liebest,
  Geist der heil'gen Liebe, du,
  Ströme beiner Gnade Salbung
  huldreich unserm Sinne zu.
- 3 b. Alles du von Sünde reinigst, o du Geist der Reinigkeit, Rein'ge unsres Geistes Augen, läut're, kläre sie allzeit!
- 4 a. Daß ben höchsten Bater sie anzuschauen taugen,
- 4 b. Den alleine können schau'n reiner Herzen Augen.
- 5 a. Die Propheten du beseeltest, Daß sie Sänge ohnegleichen Sängen zu des Heilands Preis;
- 5 b. Der Apostel Schar du stähltest, Daß sie Christi Siegeszeichen Trügen burch den Erdentreis.
- 6 a. As ber Bater burch sein Werbe In das Dasein rief die Erbe Und den Himmel und das Meer,
- 6 b. Ließ er ob den Wassern schweben, Sie befruchtend zu beleben, Deine Gottheit, Geist, daher.
- 7 a. Wasser beseelst du, daß sie den Seelen Leben verleihen,

- 7 b. Menschen verleihst bu burch beinen hauch, daß geistig sie seien.
- 8 a. Durch bein Walten ist die Welt Einig wieder sich gesellt, Da sie Sprache, Sitte trennten.
- 8 b. Selbst ben blinden Heiben nicht Du versagst des Glaubens Licht, Bester du aus allen Lehrern.
- 9 a. Wolle benn gewähren Unser fromm' Begehren Gnäbig, heil'ger Geift,
- 9 b. Ohne ben verloren Richt zu Gottes Ohren Unser Flehen bringt.
- 10 a. Geift ber Heiligkeit, Durch bas milbe Weh'n Deiner Göttlichkeit Haft bu stets belehret alle Heil'gen aller Zeit.
- 10 b. Du haft heut', ber Schar Der Apostel Christi Gaben wunderbar Spendend, wie es vordem keinerzeit gesehen war,
- 11. Diesen Tag verherrlicht nun und immerbar.

Neben seinen Sequenzen pflegte aber Notker auch bie Hymnendichtung. So verdanken wir ihm namentlich eine Reihe von Hymnen auf den hl. Stephan. Dagegen ift die viel nacherzählte Legende von der Entstehung des nachmals so berühmten Media vita (Mitten wir im Leben sind) spätere Erfindung.

Neben Rotter bem Stammler ift sein Freund (Tutilo (+ 898), ber einflugreichste Erfinder ber St. Galler Schule; benn er gilt als ber erfte Tropenbichter, wenngleich fein Anspruch auf biese Ehre nicht über jeben Ameifel erhaben ift. Wir haben in ber Ginleitung auseinanbergesett, mas ein Tropus ift. Tutilo verfaßte folde Einschiebsel hauptfächlich ju bem Gingang ber Meffe (Introitus). Später, als die Tropen beliebt und immer verbreiteter murben, bichtete man folche ju fast allen Teilen ber Meffe, jum Introitus, jum Knrie, jum Gloria, jur Spiftel, jum Graduale, jum Alleluja nach bem Graduale, nie jum Evangelium, febr felten jum Crebo, wohl aber jum Offertorium, jum Santtus, jum Agnus Dei, jur Bostkommunion. Die Tropen jum Aprie und jum Gloria find nicht felten im heroischen ober elegischen Bersmake geschrieben und stellen umfangreichere Dichtungen bar, bie oftmals auch von voetischem Werte find. Die kleineren Tropen erweden bagegen in ber Regel mehr liturgisches als literarisches Interesse. Um wenigstens einen Begriff zu geben, wie biese Tropen aussahen, will ich ein gang furges tropiertes Ite missa est bier anfügen:

Ite,
Benedicti vos
Domino,
missa est.

Deo, Qui fecit caelum et terram, gratias.\*

Ein tropiertes ober interpoliertes Gloria lautet in übersetzung wie folgt:\*\*

<sup>\*</sup> Gehet, Gesegnete im Herrn, die Wesse schließt. Gott, der himmel und Erbe gemacht, sei Dank.

<sup>\*\*</sup> Der tropierenbe Text ift in gewöhnlicher, ber tropierte in gesperrter Schrift gegeben.

#### Nr. 19.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willenssind. Wort, das zur Rechten des Baters, was immer erschaffen, belebet.

Bir loben bich.

Beiliger Ronig, ben bie famtlichen Befen lobpreifen,

Wir preisen bich,

Den fo himmel als Erd' und Meer anbetend verehren,

Wir beten dich an,

Lamm, verherrlicht gumal von ben Burgern ber himmlischen Sion,

Bir verherrlichen bich.

Krone, Ruhm bu und Zier ber Heiligen aller bort oben, Wir sagen bir Dankt wegen beiner großen Ehre uff.

Der, ohn' Schulb bu allein bie Schulben tilgest ber anbern, Da bu allein heilig,

Der bu ben Sternen befiehleft, erbarme bich unferes Jammers,

Du allein ber Berr, Der bu alles erhältst und schmudst und alles umbegeft,

Du allein der Allerhöchfte,

Uns und unser Gebet schreib ein in die Bucher des himmels, Jesu Christe, mit demheiligen Geistein der herrlichteit des Baters. Amen. (c. M. D.)

Neben ber Schule von St. Gallen wäre in biesem Zeitraume namentlich die von Saint-Amand zu nennen. Hier blühte als geseierter Lehrer Milo († 872), ein fruchtbarer Dichter, von dem uns indes Hymnen, wenn er solche versaßt haben sollte, nicht erhalten sind, vor allem aber Huchalb († 930), bessen Name für immer mit den ersten Anfängern der Hammer verknüpst ist. Denn er war der Ersinder des "Organiums" oder der "ars organizandi", d. h. der Kunst, eine gegebene Melodie in reinen Quintenparallelen zu begleiten, einer Ohrenssollter, aus der sich langsam forschreitend die Kunst erzwickt hat, die in Palästrina ihren Kulminationspunkt erzeicht. Huchalds Name steht aber auch in Verdindung

mit ben ersten Anfängern bes metrischen ober bes Reims Offiziums (f. Einleitung), benn er hat neben einigen Hymnen und Sequenzen auf die heiligen Theodorich von Reims und Cyricus von Nevers auch das Reimoffizium auf die hl. Riktrude von Marchiennes und vielleicht noch einige andere versaßt. Jedenfalls dürfen wir wohl die Gegend von Saint-Amand, Lüttich, Saint-Omer als die heimat dieser, später so beliebten Dichtungsart ansehen.

# IV. Das Frühmittelalter.

Wir haben, indem wir bie St. Galler Schule als ein Ganges behandelten, zeitlich bereits in das Fruhmittelalter hinübergegriffen. Wir können als folches bas gehnte und elfte Jahrhundert auffaffen. Das zehnte Sahrhundert nimmt bie Arbeit auf, welche burch bie farolingische Renaissance unterbrochen und hintangehalten war, die Arbeit, den lateinischen Symnus von der antiken Metrit loszulofen und bem Rhythmus juguführen. Diefer Brozek ist ein langsamer und ber Weg führt burch Barbarei und Berwilderung. Die hymnischen Dichtungen find nicht mehr metrisch, aber fie find auch nicht rhnthmifch; ber Wortakzent hat fich noch nicht an Stelle bes metrifchen Atus ju fenen und ju behaupten vermocht. es ift vielmehr, als sei er abhanden gekommen und bie Dichtungen folgten rein bem filbengahlenben Pringipe. Much bie herrschaft bes Reimes ift noch feine geficherte. Wir sehen ihn vereinzelt in ber farolingischen Beit ber= vortreten, teilmeife bei Raban, überraschend bei feinem Schüler Gottschalt. Das gange gehnte Sahrhundert binburch bleibt indes ber Reim ftumpf und unrein, und erft bas elfte führt wie ben Afgent so ben Reim jener Sobe

entgegen, die wir beibe im zwölften und breizehnten Sahrhundert einnehmen feben. Daneben läuft, eifrig fultiviert. bie Sequenzendichtung. Sie bewegt fich in ben Bahnen Notfers. erreicht aber in Frankreich nie, in Deutschland nur in einigen Dichtern Notfers Gebankentiefe und Mn-Erst im elften Jahrhundert treten in Frankreich ítif. Sequenzen auf, die einen neuen Typus vorbereiten, die Notfers Profen in Boefie, feine filbengablenben Rlaufeln in Rhythmen und Strophen umbauen. Sie sinnbilden ben Abergangsftil, in bem romanische Brundformen mit ben Anfangen bes Spisbogens verfest erscheinen. Reben biefen gahrenden Stoffen behauptet fich in Diefer Epoche. wie im ganzen Mittelalter, mehr allerbings in ber profanen fo wie in ber geiftlichen Lehr=Dichtung bas Metrum. Bir werben immer Gelegenheit haben, auf Dichter binauweisen, die es mit Liebe und Erfolg pflegen.

Itherblicken wir die Dichter, die dieser Periode ansgehören, so steht abseits der Angelsachse Wulft an, Präcentor von St. Swithun in Winchester († 990). Wir besitzen von ihm mehrere Abcdarien im elegischen Versmaße auf die Lokalheiligen von Winchester, Athelwold, Birin und Swithun; dieselben sind dem Hymnus des Beda auf Ebilthrida nachgedichtet und bis auf einen von Orbericus Vitalis einer Aberarbeitung unterzogen worden.

Das Reform-Rloster bes Benediktinerorbens Cluny, dessen Einfluß in dieser Zeit nicht bloß Frankreich, sons bern alle christlichen Reiche bes Abendlandes umspannt, beteiligt sich an der Hymnendichtung durch die beiden hervorragendsten Abte, die es gehabt, durch Odo († 943) und Odilo († 1048), von denen der erstere einer der geseiertsten Musiktenner seiner Zeit war. Wir besitzen aber von beiden nur wenige Trümmer ihrer hymnodischen Tätigkeit. Ersterer besang mit Vorliebe den großen Heiligen seiner Baterstadt Tours, letzterer u. a. den

hl. Abt Majolus von Cluny und die hl. Kaiserin Abelheib, die Gemahlin Ottos des Großen, der er im Leben nahe gestanden hatte.

Dem Kreise von Clung steht innerlich nahe ber beutsche Dichterpapst Leo IX., ein Graf von Egisheim († 1054), von dem wir außer zwei Hymnen ein rhythmisses Offizium auf den hl. Gregor d. G. besitzen.

Weit überstrahlt diese Namen und Gestalten durch seinen Anhm als Theologe, Schulmann und Dichter Fulbert von Chartres († 1028), einer der geseiertsten Namen seiner Zeit. Er dichtet in den versschiedenartigsten Metren und Rhythmen; das zeigen die verhältnismäßig wenigen Dichtungen, die uns von ihm erhalten sind. Weitere Berbreitung sanden von seinen liturgischen Dichtungen eine Sequenz Sonent reginato, in Frankreich der Hymnus auf Epiphanie Nuntium vodis sero de supernis, in der ganzen Christenheit das Osterlied Chorusnovae Jarusalem:

#### Nr. 20.

Jerusalems, bes neuen, Chor Jauche' süßen Lobgesang empor Zum Himmelszelt, begehend heut' Das Oftersest in reiner Freud',

Da Chrift, bem Leu'n, ber nie bestegt, Des Tobes Drache unterliegt, Wo seine helle Stimm' erklingt, Erweckend in die Gräber dringt.

Was schon bes bösen Feindes Beut', Das gibt zurück die Hölle heut, Und Jesu folget nach die Schar, Die nun durch ihn der Knechtschaft bar. Wie herrlich er jest triumphiert, Der, mit Erhabenheit geziert, Die Erde macht dem himmel gleich, Berbindend sie zu einem Reich.

Als bemutvolle Kämpfer stehn Laßt uns vorm Könige und slehn, Daß er uns führ' aus dieser Zeit Ein in des Himmels Herrlichkeit!

Dem Bater auf bem höchsten Thron Und seinem neugebor'nen Sohn Bie auch bem Geist, der Trost verleiht, Sei Ehr' und Preis in Ewigkeit.

(L. D.)

Sonst verdienen von frangosischen Symnendichtern biefes Zeitalters noch Erwähnung Abhemar von Chabannes. Monch von Engouleme (+ 1034), ber unermubliche und wenig ffrupelhafte Berfechter bes "Avostolats" bes bl. Martial von Limoges, ber ben Batron feines Rlofters, ben bl. Eparchius mit Hymnen verherrlicht; ferner Eufebius Bruno, Bischof von Angers (+ 1081), ber uns eine Anzahl religiöfer Rhythmen hinterlaffen hat, von benen einer auf ben bl. Stephanus Bemeinaut ber mittelalterlichen Kirche geworden ift; endlich Unfelm, Abt von Le Bec, fpater Ergbifchof von Canterburn († 1109), ber als Dichter einiger frommer Gebete gilt, und von bem nur zu bedauern ift, daß außerstande find, feine hymnologische Tätigkeit sicherer ju begründen und genauer ju umschreiben. Sanbidrift ber Gebichte bes Gufebius Bruno finden wir auch ein Lied bes Berengar von Tours († 1088), ber mehr burch feine theologischen Streitigkeiten, als burch feine bichterische Beteiligung an ber hymnobischen Arbeit ber Kirche bekannt ift. Da basselbe auch inhaltlich anfpricht, mag es um bes Dichters willen hier folgen:

#### Nr. 21.

Jesu Christ, gerechter Richter, aller Kön'ge König bu, Wit dem Bater und dem heil'gen Geist regierend, o geruh' Dies mein Flehen zu vernehmen, höre mir in Gnaden zu!

Der bu haft vom himmel steigend in der Jungfrau Schoß geruht Und, bort wahres Fleisch geworden, tamft zur Welt, o höchtes Gut! Das Gebilde beiner hände rettend mit dem eig'nen Blut.

Dich, mein Gott, anflehend bitt' ich: laß beschirmen vor Gesahr Mich dein ruhmgekröntes Leiden, das du trugst am Kreuzaltar, Auf daß ich in deinem Dienste dürf' verbleiben immerdar.

Lasse stets mich beine Hissen sehn, ftets mich beinen Beistand sehn, Laß bem Feind mich, der verwirren meinen Geist will, widerstehn, Daß ich nicht in seiner Schlinge müss, verbammt, zugrunde gehn!

Der du brachst mit starker Rechten auf das Tor des Acheron, O vernichte meine Feinde, Die im hinterhalte schon Alle Psade meines herzens listig zu besetzen brohn!

Sei Beschirmer mir und Anwalt und ein Schut verleih'nder Schild, Hinter dem ich allen trote, bie zu stürzen mich gewillt. Gib, daß einst vom Siegesjubel bauernd mir der Busen schwillt. Deines Kreuzes Zeichen möge Festigkeit den Sinnen leihn, Deine heil'ge Siegeskahne weih' auch mich zum Sieger ein, Laß den Feind, ist er bezwungen, lebig aller Kräste sein!

Send' ben heil'gen Geist hernieder aus des Himmels Höhen, daß Er mit seinem Licht erleuchte meinen Geist ohn' Unterlaß, Und den scheuch', der unablässig mich versolgt mit seinem Haß!

Jesu, der du des lebend'gen Gottes Sohn, erbarm' dich mein, Sei so gnädig, Herr der Engel, meinem Flehn Gehör zu leihn Und, wenn du Vergebung spendest, einst auch mein gedent zu sein!

Werd' im Bater wie im Sohne und im heil'gen Geist geweiht, Preis dir, o dreisalt'ge Gottheit, herrschend über Raum und Zeit, Dein sei allzeit Sieg und Stärke, Ehr' und Ruhm in Ewigkeit!

(S. D.)

Wenden wir unseren Blick nach Italien, so begegnet berselbe, abgesehen von Papst Leo IX., von dem schon die Rede war, zwei hervorragenden Dichtern, die sich im übrigen so ferne stehen als zwei Dichter es nur können, dem Petrus Damiani († 1072) und dem Alphasnus von Salerno († 1085). Der eine schreibt in mittelalterlichen Rhythmen, den andern möchte man am liebsten als einen Vorläuser des Humanismus bezeichnen. Er ist ein sprechendes Beispiel für die oben aufgestellte Behauptung, daß die metrische Dichtung das ganze Mittelsalter hindurch nicht ausstirbt, sondern neben der rhythmis

schen herläuft, ähnlich wie im alten Rom die rhythmische sich neben der hellenisierenden Runstpoesie behauptet hatte.

Betrus Damiani ift 1006 ju Ravenna von armen Eltern geboren, nach beren Tob er in bie Obhut feines Brubers Damian, Erzpriesters von Ravenna, fam, welcher ibn Studien balber nach Faenza und fpater nach Parma fandte. Nach Bollenbung berfelben (1034) lehrte er zu Ravenna Grammatit und Rhetorit, trat aber icon balb (um 1035) in bas Camalbulenferklofter Konte Avellana bei Gubbio. Bahrend ber Jahre 1039-41 weilte er bei bem Abte Guido in Bomposa gur Anstruftion ber bortigen Mönche: 1043 zu gleichem Amede in bem Rlofter San Bincente bei Urbino. Rury barauf jum Abte von Konte Avellana ermählt, nimmt er an ber römischen Ofterspnobe von 1051 teil und wird in ber Kolae von ben Bapften Leo IX. und Stephan IX. wie später von Nikolaus II. und Alerander II. zu verschiebenen firchlichen Sendungen benutt. Stephan IX. ernannte ihn zum Kardinalbischof von Oftia (1057). Beim Tobe bieles Bapftes flieht er amts= und weltmube nach Konte Avellana, muß aber unter Nifolaus II. nach glücklicher Erlebianna feiner schwierigen Legation nach Mailand (1059) auch noch die Verwaltung von Gubbio übernehmen. Im Rahre 1069 von Alexander II. feines Bistums entbunden, beffen Titel er aber auch in ber Folge noch führt, hat er gleichwohl wichtige Sendungen nach Frantreich (vor allem nach Cluny) und nach Deutschland zu Rachbem er noch, mit einer Senbung unternehmen. nach Ravenna betraut, bort ben Frieden zwischen Bischof und Bolf wiederhergestellt, starb er ben 22. Februar 1072 im Rlofter St. Maria vor ben Toren von Faenza.

Betrus Damiani gehört zu ben fruchtbareren Symnen-Dichtern bes Mittelalters. Die Form seiner Boefien kann kaum ben Bergleich mit ben feineren und raffinierteren Dichtungen der Folgezeit aufnehmen; es birgt sich aber unter der schmucklosen Hülle mit der stumpsen Reimsassonanz ein echter dichterischer Geist und eine Wärme des Gesühls, die zuweilen vulkanisch heiß zu werden scheint. Er besiegt in den herkömmlichen Hymnensormen Maria und die Lokalheiligen seiner Heimat, in schwungsvollen Rhythmen die Freuden des Himmels oder die Schrecken des Gerichtes. Seinem Liede von den Freuden des Paradieses, das ich nachfolgend mitteile, ist sogar die Ehre widersahren, entweder in das 6. christliche Jahrshundert versetzt, oder gar dem hl. Augustin zugeschrieden zu werden. So weit ist manchmal die Naivität der Hymnologen von der Wahrheit abgeirrt.

#### Nr. 22.

Rach bem Born bes ew'gen Lebens sehnt ber Geift sich durstentbrannt, Und die Seele möchte brechen ihrer Erbenhülle Band, Die Berbannte glüht und lechzet einzugeh'n ins Baterland.

Während unter Schmerz und Leiben sie in Reue sich verzehrt, Fühlt sie, welch ein Gut verloren, seit sie siel, und so vermehrt Gegenwärtige Bedrängnis bes entschwund'nen Glückes Wert.

Wer vermöcht' die Lust zu schilbern in des ew'gen Friedens Tal, Wo aus glänzend hellen Perlen stehn Paläste ohne Zahl, Wo die hohen Dächer schimmern golden in der Sonne Strahl?

Nichts als prächt'ge Ebelsteine dieser Bau als Zierbe trägt, Mit burchsichtig reinem Golbe sind die Straßen überlegt Dieser Stadt, die keinen Unrat, keine Seuchen in sich hegt.

Binterkälte, Sommerhige trüben nie das Bohlergehn Dort, wo Purpurrosen blühen, ew'ge Frühlingslüfte wehn, Bo bei Lilien und Crocus dust'ge Balsamkräuter stehn.

Wiesen grünen, Saaten teimen, und es fließt ein Honigstrom, Würzeträuter hauchen Düste gleich bem flüssigen Arom, Und von Frückten, ewig reisen, prangt des Blütenhaines Dom.

Hier auch gibt es Sonnenwechsel, Wond- und Sternenwechsel nicht, Denn das Gotteslamm ist dieses sel'gen Ortes einzig Licht, Wo der Tag niemals zu Ende, nie herein das Dunkel bricht.

Glanzumgeben gleich ber Sonne ftrahlet bort ber Heil'gen Schar, Wechselseitig jubilierend und ben Siegeskranz im Haar, Denkt sie ber erkämpsten Siege nach bestandener Gesahr.

Jeber Schwachheit überhoben, Fleischeslüften unbekannt, Geht ihr Leib, vom Geift durchbrungen, mit der Seele Hand in Hand, Und so sind sie von Versuchung frei im heil'gen Friedensland.

Unberührt vom Zeitenwechsel schau'n fie, was am Anfang war,

Und die gegenwärt'ge Wahrheit wird dem Auge derer klar, Denen beut des Lebens Quelle ew'ge Lebenswonne dar.

Daher sließet ihres Daseins unverändertes Bestehn, Sie, die klar und froh und heiter, haben nie ein Leid gesehn, Alter kennt nicht ihre Jugend, Krankheit nicht ihr Wohlergehn.

Daher zieh'n sie ew'ges Leben, es verging Bergänglichkeit; Daher grünen sie und blühen, es verdarb Berberblichkeit, Denn sein altes Recht entrissen hat dem Tod Unsterblichkeit.

Die ben seh'n, ber alles siehet, was wär' ihnen minber kund? Bechselseitig schau'n sie offen ihrer Herzen tiefsten Grund, Nur ein Wollen, ein Nichtwollen herrscht in biesem heil'gen Bund.

Und wenngleich sich nach ben Werken bie Belohnung richten muß, Teilt doch andern gern die Liebe mit von ihrem übersluß; So wird, was dem Einz'Inen worden, ber Gesamtheit zum Genuß.

Wo der Leichnam ist, da stellen gern sich auch die Abler ein; Also speisen hier die Hell'gen mit den Engeln im Berein, Ob sie gleich verschied ner Ablunft, bon dem einen Brot allein.

Stets verlangend, stets befriedigt wird ihr Bunfchen stets genährt,

Nie hat Etel sie gepeinigt, nie hat Hunger sie berzehrt; Der Begehrenbe genießet, ber Genießenbe begehrt.

Immer neue Weisen sindet ihr melobischer Gesang, Wonnig in der Hörer Ohren tönt der Harse Jubelklang, Wenn dem Könige sie singen, dessen hilf' den Sieg errang.

Heil ber Seel', die gegenwärtig schaut den Herrn im Himmelszelt, Heil ihr, die vom hohen Size auf den Kreislauf dieser Welt Wie auf Sonne, Wond und Sterne ihren Blick gerichtet hält.

Chriftus, Palme aller Streiter, laß, die Waffen abgetan, Einst in dies Quartier mich ziehen, daß auch ich mein Teil empfahn Wög' don jenem Sold der sel'gen Scharen, die dir untertan.

Gib mir Kraft, so lang ich kampfen muß in diesem heißen Streit, Doch dem ausgedienten Krieger halt ein Ruhebett bereit, Gib als Lohn ihm, sich zu freuen dein in alle Ewigkeit.

(L. D.)

Alphanus von Salerno erblickte das Licht ber Welt in der Stadt, die ihm den Beinamen gegeben, unter der Regierung des Fürsten Guaimarus III., dem er nahe verwandt war. Seine Geburt muß in die Jahre 1015—1020 fallen. Er besuchte die berühmte ärztliche Hochschule seiner Baterstadt, verband aber mit dem Studium der Medizin das der schönen Wissenschaften und der Gottesgelehrtheit und trat in jungen Jahren

in ben geiftlichen Stand. Im Jahre 1054 tam Defiberius, Monch bes Sophienklofters zu Benevent, ein Sprof bes langobarbifden Rürftenhaufes biefer Stadt, Beilung fuchend nach Salerno. Un ihn schloft fich Alphanus in inniger Freundschaft an, bealeitete ibn nach Benevent und nahm baselbst bas Orbenskleib bes hl. Beneditt. Zwei Sahre später traten beibe in bas Kloster Montecasino über, boch icon 1057 mar Defiberius zum Abte bes Klofters in Capua, Alphanus jum Abte des Rlofters San Benedetto Nach bem Tobe bes Erabischofes in Salerno ermählt. Johannes marb Alphanus zu feinem Nachfolger erkoren. Seine Regierung fällt in die Zeit ber Ausbreitung ber normannischen Berrschaft über ben Guben Staliens, welche berjenigen seines eigenen Saufes ein Enbe bereitete. Am 13. Dezember 1076 jog Robert Guiscard in Salerno Dennoch mar bas Berhältnis bes Erzbischofes bem Eroberer ein freundliches. Gemeinsam erbauten bie Rathebrale bes hl. Matthäus zu Salerno, die Gregor VII., aus Rom vertrieben, 1085 einweihte. Nachbem er ben Papft am 28. Mai in berfelben begraben, folgte ihm Alphanus am 9. Oftober besselben Jahres in bie Wir besiten von Alphanus eine Reibe von Grube. 21 liturgischen Symnen, ein metrisches Offizium und eine Reihe von Inrifden religiöfen Bedichten. Mit einer einzigen Ausnahme find alle in flaffifchen Metren und in für feine Beit bemundernsmerter Reinheit bes Ausbruckes wie ber Form geschrieben. Bedauerlich ift es, bag ber Mangel an Raum uns nötigt, von Proben feiner Dicht= kunst bier abzuseben.

Wenden wir den Blid nach Deutschland, so begegnen wir auch hier einer Reihe nicht unbedeutender Dichter. Da ist vor allem Heribert von Eichstädt († 1042), ein Graf von Rothenburg, der eine Reihe von liturgischen Hymnen gedichtet hat, von denen einige, so sein Hymnus

auf das hl. Kreuz und sein Lied auf den hl. Laurentius in Deutschland allgemeine Berbreitung fanden. Andere Hymnen feiern die Sichstädter Lokalpatrone Willibald und Waldburgis.

Auch Othlo, Mönch von St. Emmeram in Regensburg († 1072), verdient als Berfasser einer Reihe von Gebeten in etwas ungelenken Hexametern und ebensolchen

fapphifchen Strophen ermähnt ju merben.

Größer und von größerem Einflusse als bie gegenannten sind aber Hermann ber Lahme von Reichenau († 1054), einer ber gefeiertsten Ramen seiner Zeit, und Gottschalt von Limburg († 1098), nächft Rotter ber hervorragenbste Sequenzenbichter beutscher

Zunge.

Seriman, mit bem Beinamen Contraftus, marb ben 19. Juli 1031 geboren. Sein Bater mar Bolfarab II. Graf von Beringen; Die Mutter, Siltrube mit Namen. mirb uns vom Sohne als eine Frau von feltener Bergensaute gerühmt. Sieben Nahre alt bezog Heriman unter Abt Bern bie Rlofterschule ber Reichenau, um fpater unter bie Rahl ber bortigen Monche eingeweiht zu merben. unter benen fich auch einer feiner Bruber - er hatte im Gangen breigehn Geschmifter - Berinharius befand. Bon Kindheit an aichtbruchia und verfrummten Oberleibes, so bag er außerstande mar, sich alleine fortzube= wegen, war er auch ber Sprache halb beraubt, vermochte blok im Flüstertone zu reben und konnte nur schwer verstanden werden. All bies forperliche Elend hinderte ihn nicht, ein beliebter Lehrer und ein fruchtbarer und aefeierter Schriftsteller ju merben. Außer seinem Sauptwerte, seinem Chronicon Augiense, ber ersten Welt= dronit bes Mittelalters, verfafte er mathematische. aftronomische und mufikalische Schriften. Namentlich als Romponist erfreute er sich allgemeiner Bewunderung. Er

ftarb ben 21. September 1054 und ward in ber Familiensgruft zu Altschhausen beigesetzt.

Bon ben liturgischen Dichtungen Herimans ist und nur wenig unter seinem Namen überliefert. Die Sequenzen, die wir von ihm kennen, zeichnen sich durch weit getriebene Mystik, sowie durch die Unart aus, griechische Borte in den lateinischen Text zu verweben. Am freiesten von dieser Manier erscheint die verbreitetste und gesungenste der Sequenzen Herimans, das Avo, praoclara maris stella.\* Ferner sind von ihm aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden schönen, noch heute in kirchlichem Gebrauch besindlichen Antiphonen Alma redemptoris mater und Salvo, regina. Die erstere Antiphon ist in Hexametern abgefaßt und lautet in der Abertragung:

## Mr. 23.

Hehre Mutter bes Herrn, zugängliche Pforte bes Himmels, Hilf, o Meeresgeftirn, hilf beinem gefallenen Bolke, Das sich erhöbe so gern, o hilf ihm, die du geboren, Wie die Natur mit Staunen gesehn, den, der dich erschaffen! Die du Jungfrau gewesen und bleibst, aus Gabriels Munde Rimm jenes "Sei mir gegrüßt" und schenk uns Sündern Erbarmen!

Obgleich als Musiker weit höher stehend und weit berühmter, wird Heriman, wenn wir nach dem urteilen, was uns von ihm erhalten ist, als Sequenzendichter von Gottschalt von Limburg übertroffen. Außer Notker von St. Gallen wissen wir keinen Sequenzendichter der ersten rhythmischen und reimlosen Epoche, von dem wir eine größere Anzahl von Prosen kennten als von Gottschalk. Aber seine Lebensumstände sind wir nur sehr uns

<sup>\*</sup> Bgl. über die Sequenz Anal. hymn. I., S. 309.

genügend unterrichtet. Aus seinen eigenen Werken ersahren wir, daß er Mönch von Limburg a. d. Harbt war, daß er zum Lehrer einen Mönch, Heinrich mit Namen, hatte, der gleichfalls Komponist war und ein Responsorium mit dem Ansange Omnis lapis protiosus versaßt hatte. Wir ersahren, daß Gottschaft in seinem Kloster daß Predigtamt ausübte, und daß seine Predigten seinen Mitmönchen Anlaß zur Kritik gaben; daß er eine Historia, d. h. ein Festossizium auf die Patrone seines Stistes, die hl. Irenäus und Abundius versaßt und vertont hatte; endlich, daß er Dichter von Sequenzen war, von denen er vier mit den Ansangsworten zitiert, von einer den vollen Text mitteilt.

Wir erfahren bann aus anderer Quelle, einem Wertschen des bekannten Humanisten Jakob Wimpheling vom Jahre 1499, daß Wimpheling, Wacker und Reuchlin in dem pfälzischen Kloster Klingenmünster eine handschriftliche, Kaiser Heinrich IV. gewidmete Sequenzensammlung sahen, welche dessen Hoftaplan Gottschalk, zugleich Propst des Liebfrauenmünsters zu Aachen, zum Verfasser hatte. Aus den Sequenzen, welche dieselbe enthielt, teilt der Humanist fünf mit; da zwei derselben identisch sind mit solchen in den Werken Gottschalks von Limburg aufgesührten, so solgt, daß der Mönch Gottschalk und der Propst Gottschalk eine und dieselbe Versönlichkeit ist.

Wir erfahren endlich aus einem mittelalterlichen Schriftsteller, bem f. g. Anonymus Mellicenfis, daß Gottschalt auch Mönch von Klingenmunster war, ohne daß wir wüßten, ob wir seinen Aufenthalt in diesem Rloster vor ober nach seiner Limburger Periode anzusesen haben.

Gottschalk schreibt einen sehr eigenartigen Stil. An ber hand ber zweifellos echten Sequenzen ift es baher nicht allzu schwierig, ihn als ben Verfasser einer Reihe anberer ähnlicher Dichtungen nachzuweisen. Als Beispiel

seiner Dichtungsart mag die kleine Mariensequenz Focunda vorbo bienen, als beren Berfasser er sich selbst bekennt.

#### Nr. 24.

- 1. Durchs Wort befruchtet, Der Jungfrauen Jungfrau,
- 2 a. Maria, Gottesmutter herrliche, allen Lobes bu einzig würb'ge,
- 2 b. Würd'ge uns, Dein' nicht würd'ge Diener, dich zu erheben, bes himmels herrin.
- 3 a. Mittlerin du und unsers Mittlers Gebärerin.
- 3 b. In ber mit Gott ber Mensch berbunben, mit bem Menschen Gott.
- 4 a. Drei Berte find ber einigen Dreifaltigkeit geschehn im Fleische, bir entnommen,
- 4 b. Daß nicht ber Engel fall', ber Mensch erstehe, ber ba fiel, sich Satan nicht erhebe.
- 5 a. Der sich bem Höchsten gleichgestellt, ist bem Riedrigsten nicht gleich, dieweil erlöst ber Mensch nun lebet.
- 6 a. Unfterblich ist bas Sterben, bem biefer Lügengeist verfiel, ben beines Leibes Frucht erwürget.

- 7 a. Uns beruft zum Leben er, festigt ben Engel, unb ihn und uns berbinbet er.
- 7 b. Also, Herrin aller bu, söhne den Sohn aus, hilf denen, welche zu dir slehn,
- 8. Eine, burch bie ber Eine allen Erwählten Leben schenkt.

(G. M. D.)

Noch eines anbern bichtenben Zeitgenossen müssen wir erwähnen, Wipos, eines Burgunders, der Hofskaplan der Kaiser Konrads II. und Heinrichs III. war und laut Marginalnote einer Einsiedler-Handschrift Bersfasser der berühmten, noch heute gesungenen Oftersequenz Victimas paschali laudes ist. Diese ist für uns aber auch deshalb von Interesse, weil sie uns an einem Beispiele den Abergang von der älteren zur neueren Sequenz vor Augen stellt, indem sie von jener die Form, von dieser den Reim entlehnend ein Zwitterding zwischen beiden bilbet:

#### Mr. 25.

- 1. Dem Ofterlamme sei geweiht Des Dantes Opfer, o Christenheit!
- 2 a. Ein Lamm hat von Strafe Erlöset die Schafe, Da Christus unschuldig die Sünder Dem Bater zusührte als Kinder.
- 2 b. Ein Kampf, o Wunder, begeben hat zwischen Tod sich und Leben; Der Lebensfürst, gestorben, hat lebend das Reich erworben.

- 3 a. Maria, was haft bu gesehen, Sag an, unterweges geschehen? Christum in Herrlichteit habe Ersteh'n ich gesehen vom Grabe.
- 3 b. Maria, was haft bu gesehen, Sag an, unterweges geschehen? Auch himmlische Boten Samt dem Schweißtuch des Toten.
- 3 c. Maria, was haft du gesehen, Sag an, unterweges geschehen? Erstanden ist Christ, mein Berlangen, Nach Galiläa vorangegangen.
- 4. Mehr ift zu glauben, Maria, ber wahren, Als ben trüglichen, jübischen Scharen. Ja, wir wissen, Chrift ift erstanden wahrhaftiglich; Siegreicher König, unser erbarme dich. (8. D.)

# Das Sochmittelalter.

Wir ersteigen nun den Höhepunkt mittelalterlicher Kultur. Es ist die Zeit der Früh- und Hoch-Gotik. Mit den Wissenschaften hält die Dichtung gleichen Schritt, nicht zuletzt die liturgische, die religiöse Lateindichtung. Die Namen der Dichter von gutem Klange mehren sich; die Dichtungsformen werden reicher und reicher, die Rhythmik richtiger, die Sprache sanglicher, der Reim reiner. Bei den guten Dichtern des zwölsten und dreizgehnten Jahrhunderts muß auch der männliche (jambische) Reim, den wir also nicht mehr als stumpfen Reim bezaeichnen dürfen, zweisilbig sein.

Wir können unter ben Dichtern bes Zeitabschnittes einige Gruppen bilben: eine erste, die um Hilbebert von Lavardin als höchsten Gipfel sich lagert; eine zweite um Abälard. Es folgt der Kulminationspunkt der gesamten liturgischen Dichtung in Abam von Sankt Viktor. Eine weitere Gruppe überragt Philipp de Greve; an dieselbe reihen sich eine Anzahl anderer, weniger hervorzagender Dichter. Die Fülle des Stoffes zwingt uns leider, gerade bei Behandlung dieses wichtigsten Zeitabs

schnittes befonders auf Rurge zu finnen.

Bu ber Gruppe um Hilbebert von Lavardin gehört vor allem Marbob, Bifchof von Rennes († 1123),

Baubri (Balbericus), Abt von Bourgeuil und Bischof von Dol (+ 1130), Reginalb, Dond von Saint-Auftin Canterburn (+ 1109). All biefen Dichtern ift Silbebert bas eine gemeinsam, baf fie pormiegend bie flaffifchemetrifche Boefie pflegen, wennaleich Marbob und Reginald gern leoninische (gereimte) Berameter fcreiben, fomie, baf fie ben Schwerpuntt ihrer Dichtung febr wesentlich in die weltliche, ober religiös epische ober bibattifche Boefie verlegen und fich nur fehr gelegentlich mit hymnischer Boefie beschäftigen. Go befigen mir von Marbod eine Reihe von Humnen und teils metrischen. teils auch rhythmischen Gebeten, bei melden bie Berfciebenheit, welche wir in ber Form beobachten, leiber nicht banach angetan ift, bie Zweifel ju minbern, welche bie Aberlieferung bezüglich ber Authenticität zurückläßt. Bon Baubri sind und eigentlich nur einige wenige humnen auf ben bl. Samfon von Dol erhalten, welche ihm einen Anspruch geben, in ber Lifte ber Hymnoaraphen geführt zu werben. Reginald von Canterbury aber hat im letten Buche feines hauptwerfes, bem Leben bes bl. Malchus, eine Reihe von Symnen an Gott, an Chriftus, an bas Rreus, an ben bl. Geift, an ben Schutsengel ufm. jufammengeftellt, bie er famtlich feinem Belben in ben Mund legt. Diefe hymnen laffen Gefühl für bichterische Form und ein gewisses Feuer ber Empfindung nicht verkennen und fichern bem Berfaffer einen ehrenvollen Blat in ber großen Bahl ber mittelalterlichen Dichter.

Was von biesen breien "um Hilbebert" gilt, bas gilt in erhöhtem Maße von ihm selbst. Hilbebert gehört zweifelsohne zu ben formvollenbetsten Dichtern des Mittelsalters; haben boch neuere Philologen Verse desselben in die Anthologie lateinischer Klassiker aufgenommen und als Produkte des Altertums mitgeführt, dis Haursau sie auf den verhängnisvollen Frrtum aufmerksam machte. Haben

wir von Hilbebert nur wenig, was der hymnischen Dichtung zugezählt werden kann, so ist dafür eine dieser seiner Dichtungen, das Gebet zur hl. Dreifaltigkeit Alpha et O, magne Dous, eine der schönsten Perlen mittelalterslicher Dichtlunst überhaupt. Bezüglich der Lebensumskände Hilbeberts, der 1057 Erzdiakon und 1092 Bischof von Le Mans, 1125 Erzdischof von Tours wurde und im Jahre 1133, ungewiß ob im Februar oder Juni, verstarb, verweise ich den Leser auf diographische Werke, um für diese seine ebenso theologisch tiese als von warmem Gesühl durchpulste Dichtung den nötigen Raum zu ersparen:

### Nr. 26.

A und D, Gott, Beltgeftalter. Beltregierer, Belterhalter, Delien Rraft nichts wiberitebet. Deffen Renntnis nichts entgebet, Deffen Sein bas höchste Gut ift, Deffen Wert, was immer gut ift, über, unter allem thronst bu. Außer, inner allem wohnst bu, In bem All nicht eingeenget, Draußen nicht hinausgebränget, überm All, boch nicht entrücket, Unterm All, doch nicht bebrücket, Drüber gang, beherrichend, maltend, Drunter gang, begrunbend, haltend, Draugen gang, bas All umschlingenb, Drinnen gang, bas All burchbringenb, Richt im Drinnen eingeschloffen, Richt im Draugen ausgeschloffen, Droben ohne Stupe ragend, Drunten, nicht belaftet tragend, Regungslos die Welt erregend, Ohne Beit die Beit bewegend, Dine Raum ben Raum umschließenb, Die in Flug, mas fließt, ergießend; Kraft von außen, Zwang von innen, Nichts beeinflußt bein Beginnen.

Unser Worgen, Heut' und Nimmer Ist vor Dir ein em'ges Immer, Ewiglich bein Jest verweilet, Unverändert, unzerteilet, Unter din dies vorgeschen, Alles riefest ins Entstehen, Kach ber ew'gen Beisheit Kormen Gabst bem Urstoff seine Formen.

Sohn, dem Bater gleich an Wesen, Gleich erhaben, gleich erlesen, Du, o Schöpfer, Licht vom Lichte, Birft Geschöpf, machst bich zu nichte, Zieheft an bas Fleisch, bas schwache, Nimmft auf bich bes Sunbers Sache, Sterblich, Sohn ber Emigleiten, Und unfterblich, Rind ber Beiten, Bahrer Mensch und Gott wie immer. Gott-Menich, unvermischt, ba nimmer Jener ward zu Fleisch verkehret. Nicht gemindert, nicht versehret, Noch auch biefer in bem Bunde Mit der Gottheit ging zugrunde. Gleich als Gott bem Bater, fleiner Bift als Mensch du, unser einer; Gott ift Bater nur bes Gottes, Doch die Magb auch Mutter Gottes. Also tommen zum Bereine Der Naturen zwei, daß teine Bas sie war, verliert, boch sichtbar Jebe wird, was sie noch nicht war. Das ist unser herr und Meister herr ber herzen, herr ber Geister, Der beschnitten, ber getaufet, Ward zum Kreuzestod verkaufet, Starb und fuhr gur holle nieder Und erstand vom Grabe wieder. Stieg gen himmel, einft zur rechten Mit den Frommen, mit den Schlechten.

Richt erschaffen, nicht geboren Geht ber Eröster, auserkoren, Gleich bem Bater, gleich bem Sohne

Aus von beiben, beiber Krone. Beiben gleich, an Macht und Ehre, Nichts, darin er minder wäre. Aller Größe ift nur eine, Rener Wesen auch das seine: Seit fie find, ift Er gewesen, Gleicher Fülle, gleich erlesen. Wie dem Bater das Erzeugen. Die Geburt bem Sohne eigen, So bem Geifte auszugeben. Dreien eignet ein Besteben: Jeber Gott und größer teiner, Doch drei Götter nicht, nur einer. In dem einen Gott, dem wahren, Drei und Eins sich offenbaren: Eins bas Beien, brei Berionen. Die einander innewohnen. Unter benen teine Heiner, Reine früher, teine reiner, Jede bleibend ohne Wanken, Bas fie war, und sonber Schwanten, Nie sich ändernd, nie sich wandelnd, Einig stets nach außen handelnd. Dies ber Glaube, bies ber mahre, Irrtumsfreie, unfehlbare, Den ich glaube, brin ich ftebe, Drin ich nimmer irre gehe; In ihm barf ich, schuldbelaben, Dennoch hoffen, Gott ber Gnaben.

Bwar macht Tobesschulb mich beben, Doch im Tobe such' ich Leben, Deinen Zorn zu bämpsen, nenn' ich Kur den Glauben, ihn bekenn' ich; Sieh ihn an und mache gnädig, Meiner Sündenlast mich ledig. Laf von diesem himmelstranke Wich gesunden, der ich kranke, Den man schon hinausgetragen, In das Leichentuch geschlagen, Eingesargt und zugedecket; Aber sprich — er wird erwecket.

١

Sprich, so wird der Stein zerspringen, Sprich, so lösen sich die Schlingen, Und der Tote ohn' Berweilen, Rufft du, wird der Gruft enteilen. Auf dem Lebensmeere machen Käber Jagd auf meinen Nachen. hier die Wogen, dort die Horben, Jammer hier und dort das Morden; herr der Meere, komm geschwinde, Dräu' den Wogen, heist dem Winde, Durch die Käuber, durch die Brandung Lenk' den Kahn zu sich'rer Landung.

Beh', mein Feigenbaum ist saftlos, Sein Geäste morsch und kraftlos, Er muß sallen, er muß lodern, Billst, was Rechtens ist, du sodern. Doch dies Jahr noch laß ihn leben, Graben laß, laß Dung ihm geben, Sollt' er Frucht auch dann nicht tragen, Laß ihn, weinend sag' ich's, schlagen.

Satan wütet. mein Bebräuer, Jest mit Baffer, nun mit Feuer, Herr, ich bin zu Tob getroffen, Herr, auf dir steht all mein Hoffen. Dag bes Rranten Bunbe heile, Daß der Feinde Schwarm enteile. Gib gum Beten mir, gum Berte Frommen Fastens beine Stärke. Das wird aus ber Hand des Bösen, Chriftus lehrt mich's, mich erlofen. Ja vom übel mich befreie, Dag ich mich ber Buge weihe, Woll' auch beine Kurcht mir schenken. Ohne die tein Heil zu denten; Schent' mir Glaube, Hoffnung, Liebe Und gesunde fromme Triebe, Lehr' bas Irbische verachten, Nur nach dem, was droben, trachten.

Nur auf bich, o Herr, vertrau' ich, Auf bich hoff' ich, auf bich bau' ich, Du mein Lieb, du meine Habe, Bas ich bin, ist beine Gabe. Du mich stügest, wenn ich schwanke, Du mich steilest, wenn ich kranke, Du mein Trost, bin ich verlassen, Lind'rung, will mich Zorn ersassen. Bill ich zagen, mich belebend, Benn ich salle, mich erhebend, Mut und Stärke, wenn ich schreite, Meine Hossinung, wenn ich scheite, Schlägst du die, die mich verlegten, Schlägst du die, die mich verlegten, In Gesahren mich bebedend, Bas zu bergen, mir verstedend.

Laß in Gnaden nie mich schauen Jenen Abgrund voller Grauen, Boll des Jammers, voll des Zagens, Boll des Etels und des Klagens, Boll des Etels und des Klagens, Bo sich alle Schuld enthüllet Und mit Scham das Herz erfüllet, Bo der Henter niemals rastet, Rie der Burm, der grause, sastet, Rie versiegt der Quell der Zähren, Ja der Tod wird ewig währen.

Einzugeh'n sei mir beschieben In der ew'gen Friedstadt Frieden, Die ber Gott bes Lichts erkoren, Die bas Kreuzholz hat zu Toren, Deffen Schluffel Betri Bunge, Deren Freuben ewig junge; Aus lebend'gem Fels gebauet Ast sie Christo anvertrauet. D welch Licht ift ihr beschieben, Belch ein Frühling, welch ein Frieden. Belche Dufte, welche Klange, Belche Freuben-Festgefänge! Nimmer schwinden ihre Tage, Da erschallt kein Laut ber Klage, Ewig blüh'n in junger Schöne, Christo ähnlich ihre Söhne. Stadt der Himmel, werte, traute,

Auf ben Felsengrund gebaute, Friedenshasen, Heimat süße, Aus der Ferne ich dich grüße. Ja dich grüß' ich, dich umfang' ich, Nach dir seusz' ich, dein verlang' ich. Wie so selig sich die beinen Bei dem Hochzeitsmahl vereinen, Festlich schmuden, sestlich kränzen, Wie von Gold die Mauern glänzen, Bon Achaten, von Kameen, Der nur weiß es, der's gesehen. Möcht ich einst in beinen Hallen Mit den lieben Heil'gen allen, Mit den Vätern und Propheten Alleluja singen, beten.

(G. M. D.)

Bon einer Gruppe "um Abälard" können wir streng genommen nicht reben. Es ist aber merkwürdig, daß die beiden Männer, die am tiefsten in Haß und in Liebe in das Leben dieses keden Disputiergeistes eingegriffen haben, die Übte Bernhard von Clairvaur und Peter der Ehrswürdige von Cluny beide Hymnendichter waren, ebenso verschieden allerdings in ihren Dichtungen wie in ihren Anschauungen und in ihren Charakteren.

Bernhard von Clairvaux († 1153) ist freilich Hymnenbichter in ganz anberem Sinne und ganz anberem Maße, als ihn die hymnologische Forschung bisher anzusehen gewohnt war. Er hat einige wenige Hymnen auf die heiligen Biktor und Malachias gedichtet, die nach Inshalt und Form wenig hervorragend sind, ja die man gerne als des großen Rhetorikers unwürdig bezeichnen möchte, wäre ihre Echtheit nicht über jeden Zweisel erhaben. Alles, was ihm das spätere Mittelalter außerdem beigelegt hat, und das ist nicht wenig, ist nach den eingehenden und überzeugenden Untersuchungen Hauréaus als unecht erwiesen. Bor allem ist Bernhard nicht als der Bersasser des bekannten Jubilus vom Namen Jesu, des

Dulcis Jesu memoria anzusehen, ber zweisilbigen männlichen Reim bat und schwerlich alter ift als bas

breizehnte Nahrhundert.

Mehr ift, mas mir von Beter bem Chrmurbigen (+ 1156) an lituraifden homnen und Sequenzen fowie an aukerliturgischen Reimgebeten befiten. Es ift mehr und es ift beffer; es weift wohlbefagte Formen auf und hin und wieder einen Sauch von wirklicher Poefie. Bon ben lituraischen Dichtungen sind uns auch die Singmeifen erhalten.

Seinen Wibersacher Bernhard und seinen Freund und Beschützer Betrus ben Ehrmurdigen überragt als Symnendichter Betrus Abalard († 1142), ber fühne, streitbare Bhilosoph. Abalard ift einer ber wenigen mittel= alterlichen Dichter, Die uns ein ganges hymnar geschenft haben, noch bazu ein fehr reichhaltiges, bas auch fast vollständig bis auf unsere Tage getommen ift. Abte von Saint-Gilbas ju Rhuns in ber Bretagne ermählt (1126) schenfte er feiner einstigen Geliebten Beloife, bie aus ihrem Kloster Argenteuil pertrieben mar (1127). bas von ihm gegründete Paratlet, woselbst fie 1129 eine Abtei errichtete, ber fie bis zu ihrem Tobe vorftanb. Für bies Rlofter Paratlet nun und für feine Beloife hat Abalard sein in brei Bucher gegliebertes hymnarium geschrieben. Das erfte Buch enthält bie Ferialhymnen, bas zweite die Feste bes Herrn, das britte die Feste ber Die Form biefer hymnen zeigt nicht jene Beiliaen. Glätte und Bollenbung, ber wir von nun an begegnen werben, und ber Inhalt ruft uns mehr benn einmal bas Bilb bes Gelehrten, nicht bas bes Dichters por bie Seele. Es hat ber Sache augenscheinlich geschabet, baß bas gange hymnar nicht nach und nach in Weihestunden entstand und zusammenkam, sondern auf einmal, wie auf Bestellung gearbeitet werben mufte. Dennoch bleibt es

als Ganzes eine hervorragende und einzigartige Leiftung. Nicht nur, daß die neuen Formen, die Abälard in die Hymnendichtung einführt, unser lebhaftes Interesse erweden, auch inhaltlich ist manches schön und geeignet zu erheben. Als ein charafteristisches Beispiel seiner Dichtungsart können wir den Hymnus auf Pauli Bekehrung hier einfügen:

### Nr. 27.

Paulus, Tuba bes herrn von startem Schall, Der vom himmel bu tonst mit Donnerhall, Scheuch' die Feinde, die Bürger sammele all'.

Du zum Lehrer der Boller bift gesett, Zum Gesäße der Enab', das alle lett, Das der ewigen Weisheit Spende nett.

Morgens Benjamin aus nach Beute eilt, Abends reichlich die Beute er verteilt Und die Belt mit des Lebens Brote heilt.

Gleich bem Rashorn er ist in Wut entbrannt, An ben Pflug indes schirret ihn Gottes Hand. Und die Scholle er bricht und pflügt das Land.

Den Berwalter, ben ungerechten, preift Gott nun selber, ihn, ber sich Aug erweist Und die Sohne bes Lichtes sorglich speift.

Ew'ge Ehre sei, Herr ber Ewigkeit, Chrifte, König ber Engel, dir geweiht Mit dem Bater und Geift zu jeder Zeit. (G. M. D.)

## Hdam von St. Viktor.

Mit Abam von St. Viktor († 1192), über bessen Lebensumstände uns leider wenig, um nicht zu sagen, nichts bekannt ist, stehen wir auf dem Höhepunkte ber gesamten liturgischen Dichtung des Mittelalters. Bas Prudentius für die altchristliche, das ist Abam für seine Zeit, ja wir werden ihn unbedenklich für einen der

Größten bezeichnen burfen, die jemals die lateinische Sprache gemeistert haben. Seine poetischen Werke find im Laufe bes 19. Kahrhunderts viermal berausgegeben worben, breimal von Leon Gautier, julett von Eugene Miffet, beffen Ausgabe auch die Singweisen ber Sequenzen bietet. Der Dichter erscheint uns gleich groß, mogen wir ben Inhalt ins Auge faffen - feine Sequens von ber bl. Dreifaltigfeit "Profitemur unitatem" folägt, mas bie Schauftellung theologischen Schulmiffens angeht, noch bas Lauda Sion bes Thomas von Aguin mogen wir bem musikalischen Wohllaute feiner Sprache laufden, mogen wir uns an ber unvergleichlichen Unmut erfreuen, mit ber er fpielend alle Feffeln bes Rhythmus und bes Reimes trägt, mit benen feine Mufe ihn belaftet. 3m Großen und Bangen enthalten bie beiben letten Ausgaben Gautiers, mas als echte Dichtung Abams zu gelten hat; über einzelne Sequenzen indes ist ber Streit noch immer nicht völlig geschlichtet und wird es auch vielleicht nie werben. Um bie Behandlungsart biefes Dichterheros einigermaßen jur Unschauung ju bringen, mable ich aus bem Schate feiner Sequengenbichtungen zwei Beispiele aus - mehr zu bieten, weigert uns leiber ber Raum — eine Festsequenz und eine Mariensequenz. Die Oftersegueng Zima vetus expurgetur lautet in metrischer Übertragung:

Mr. 28.

Fort mit altem Sauerteige! Neu gereinigt alles steige Mit dem Heiland aus dem Grab; Dieser Tag trägt unser Hossen, Seine Wunderkraft liegt offen, Da der Bund ihm Zeugnis gab.

Nillands Macht hat er zerftreuet, hebers Sohne er befreiet Bon bes ehr'nen Dfen Glut, Da sie in bedrängter Lage Mühsam fronten alle Tage Und vom Ziegeln nie geruht.

Drum so singt bes Höchsten Shre, Drum Triumph, brum Jubelchöre Schallet laut, laßt nimmer nach! Diesen Tag hat selber ber Herr gemacht, Dieser Tag hat Leiben ein End gebracht, Dieser Heil und Freudentag.

In bem Herrn ihr Enbe hatten Das Geseh, ber Zukunst Schatten, Bilber aus ber Seher Wund; Christi Blut hat stumps gemacht Cherub's Schwert, ber auf der Bacht Bor bem Tore Edens stund.

Auch ein Gleichnis unsrer Freube Ift das Anäblein, für das heute Böcklein sich zum Opser bot, Joseph steigt aus der Cisterne Und der Herr zur Himmelsserne Nach dem bitter'n Areuzestob.

Es verschlingt der Zaub'rer Schlangen Diese Schlange, doch zu bangen Brauchen Schlangen nur vor ihr; Die von Feuerschlangen wunden Macht ein einz'ger Blick gesunden Auf die ehr'ne Schlange hier.

In bes gier'gen Drachens Wangen Chrifti Angelhaden brangen; In bes Basilisken Haus Seine Hand stredt ber Entwöhnte, Und ber Fürst, dem lange fröhnte Diese Welt, fährt zögernd aus.

Der Prophet, ein Liel des Spottes, Als er schritt zum Hause Gottes, Läßt nicht frei die Spötter ziehn; David, ber sich irr beträgt, Böcklein, brauf die Sünd' gelegt Und der Sperling ledig flieh'n.

Mit bes Esels Backen fället Samson tausend, ihm gesellet Sich ein Weib aus frembem Stamm; Gaza's Tor, das er zerschlagen, Eilt im Laufe er zu tragen Auf bes Berges höchsten Kamm.

Judas Löwe macht zu Schanbe Todes Banbe, aus bem Lanbe Steigt der Toten er hervor; Da des Baters Auf erklinget, Mit der Beute er sich schwinget Zu der Gottesstadt empor.

Unserm Jonas Zeugnis gebend, Aus des Wales Rachen lebend, Bohlbehalten, ob auch bebend, Steigt ans User der Prophet; Herrlich blühen Cyperns Reben, Bachsen, blühen, ranken, freben, Synagoge muß verleben, Kirche in der Blüte steht.

Leben macht' ben Tod zu Schanben, Christ erstand aus Todes Banden, Und mit Christo sind erstanden Biele Zeugen seiner Macht; Dieser neue Freudenmorgen Scheucht ben Abend, scheucht die Sorgen, Hat uns von bem Tod geborgen, Hat uns wahre Freud' gebracht.

Jesu, uns zum Weg gegeben, Bahrer Sieger, wahres Leben, Dem ber Tob erlag soeben, Laß vertrauend, ohne Beben Nah'n uns beinem Ostermahl! Lebensbrot, lebend'ge Welle, Wahrer Rebstod, Lebensquelle, Nähr' uns, Car' uns, mach uns helle, Fest in beiner Gnad' uns stelle Bor bes zweiten Tobes Qual. (G. M. D.)

Wir beobachten an bieser Sequenz ben bei ben Prosen ber zweiten (ber Reims) Gooche so häusigen Bau. Der Körper berselben besteht aus einem, sechszeiligen Bersmaße, bas wir uns aus bem trochäischen Trimeter baburch entstanden benten können, daß bessen erste Hälfte wiederholt wird. Ist der jambische Dimeter die Hymnensstrophe par excellence, so können wir diese Strophe mit Recht als "Sequenzenstrophe" bezeichnen. Die Schlußstrophen sind dann gerne dadurch erweitert, daß die oben erwähnte Wiederholung der ersten beiden Dipodieen nicht eins, sondern zweis und breimal eintritt. Die folgende Mariensequenz des großen Viktoriners ist aus einer Sequenzenstrophe mit doppelter Wiederholung gebildet.

Nr. 29.

Gruß, o Jungfrau, einzig Eine, Mutter Jesu, allzeit reine, Meeresstern von lichtem Scheine, Stern, der nimmer täuscht noch trügt; Daß nicht in des Weeres Belle Unfer Lebensschiff zerschelle, Unfre Bitten dem bestelle, Der da Alles lentt und fügt.

Schäumenb bäumt, ein Spiel ber Winde, Sich die Meeresslut, die blinde, Und das Schifflein pfeilgeschwinde Stürmt durch Fährlichkeit und Not: Ferneab Sirenen singen, Ungeheuer es umringen, Käuber dräu'n es zu bezwingen, Alles dräut umher den Tod. Vreves, Die Ktrche der Lateiner. (S. K.) Himmelwärts aus Abgrunds Rachen Birft die Woge nun den Nachen, Raben knirschen, Maste krachen, Und des Schiffers Arm, er sinkt; Ach das Leid ist nicht zu gählen Und schon will der Mut uns sehsen: O du Mutter unser Seelen, Hilf, der Untergang uns winkt!

Reich vom himmelstau begossen Blieb bein Lilienkelch verschlossen, Drin auf Bunderweise sprossen Jenes Bundervöllein sollt, Da in beinem Schoß, o Keine, Als ein Menschenkindlein kleine Ew'gen Baters Sohn, der Eine, Fleischeshülle nehmen wollt'.

Dein von Ewigkeit gebenket, Der da mächtig alles lenket, Der, ob reichste Frucht er schenket, Doch die reinste Zucht nicht kränkt; Ohne Wehen, ohne Klagen — Unerhört seit Evä Tagen — Host den Höchsten du getragen Und der Welt das Heil geschenkt.

O Maria, hoch im Throne, Höchster Tugend höchste Krone, Brangest du zunächst dem Sohne über aller Engel Schar.
Des Tages hoch zu soben, Der dich also hoch erhoben!
Bend dein Auge auch von droben Ru uns nieder mild und klar.

Bürzlein, träftig, Bürzlein reine, Rebstod, Ölzweig, Blümlein seine, Das aus himmelstraft alleine Frucht gereiset himmlisch schön; himmelsleuchte, Licht ber Erbe, über Sonnenglanz verklärte, Wenn ber Richter greift jum Schwerte, Deinem Sohne uns versöhn'.

Bor bem höchsten König stehe Und ber kleinen Herb' erslehe, Daß für Recht ihr Hulb geschehe, Db sie gleich sich schwer verging! D bes Richters, bes gedulb'gen, Dem mit Danke stets zu huld'gen, Daß ein Hossnungspfand der Schulb'gen Er am Kreuz als Opfer hing.

Sohn der Jungfrau, dem wir trauen, Sei uns in der Stürme Grauen Jührer zu des himmels Auen, Führer, Weg und Freigeleit. Lent das Steuer, nimm's zu handen, Still die Stürme, wehr dem Branden, Läß uns wohlbehalten landen Einst im Port der Seligkeit.

(G. M. D.)

So wünschenswert, ja so notwendig es zur Kenntnis unseres Dichters wäre, noch andere seiner herrlichen Dichtungen heranzuziehen, sein unübertrefsliches Salve, mater salvatoris, die wundervollen Märtyrerhymnen auf Stephanus und Laurentius, die schönen Sequenzen vom hl. Geiste und vom Pfingstseste: wir müssen uns bescheiden. Eine kurze übersicht, wie die vorliegende ist und sein soll, kann nicht eine genügende Vertrautheit mit einer Literatur vermitteln wollen und sollen, sie kann nur eine Joee, nur die Anregung geben, das wenige Gebotene anderweitig zu ergänzen und zu vertiefen.

Mit bem Tobe Abams von St. Vittor find wir an ber Grenze bes zwölften Jahrhunderts angelangt. Wir gehen in das 13. hinüber und wenden uns einer Gruppe von Dichtern zu, die ich als die Hymnendichter der Bettelorden bezeichnen möchte, die sich aber um eine Persfönlichkeit scharen, die im Leben zu den streitbarften

Gegnern ber Menbikanten gehörte, um ben Kanaler Bhilipp In diefer Gruppe feben mir Thomas von Mauin (+ 1274), ben Sanger bes Altarsfatramentes, ben Berfaffer bes mit Recht berühmten Lauda Sion. bes Pange lingua, bes Adoro te. In biefer Gruppe feben mir Johannes Ribanga, genannt Bonaventura (+ 1274), Theologe wie jener, Dichter wie jener, Dichter bes Lebensbaumes, eines Officiums ber Baffion bes Berrn, Dichter eines iconen Rreugliedes mit bem Anfange Recordare sanctae crucis, bem aber bas ausgehende fünfzehnte Jahrhundert — er murbe erft unter bem Franzistanervapfte Sirtus IV. tanonifiert ähnlich wie Bernhard von Clairvaur eine Reihe von astetischen Dichtungen jugeschrieben bat, bie er nie gemacht hat und bie nicht gemacht zu haben für ihn teine Unehre ift. In Diefer Gruppe feben mir Robn Bedham (Johannes Pechamus), ben Schüler Bonaventuras. fpater Erzbischof von Canterburn (+ 1292), ben Berfaffer best lieblichen Nachtigallenliebes, von bem uns Dievenbrod und L. Dreves Berbeutschungen geschenkt haben; ben Berfaffer eines theologisch tief burchbachten, in die vollendetsten Rhythmen gekleibeten Reimoffiziums auf die bl. Dreifaltigteit; ben Berfaffer weit verbreiteter Marienlieber u. f. f. In biefer Gruppe finden wir Julian von Speier (Julianus Teutonicus + 1278), ben Dichter ber Reimoffizien auf die hl. Franz von Affifi und Antonius von Badua; finden wir Conftantinus Medici, Erzbischof von Orvieto (+ 1257), ben Berfaffer eines ebenfolden Offiziums auf ben beiligen Dominitus; finden wir Thomas von Celano (+ n. 1250), ben Berfaffer einiger Sequenzen und ben mutmaklichen Sanger ber unsterblichen Sequenz vom letten Tage, bes oft verbeutschten und oft vertonten Dies irae

Wir bürfen an ihm nicht vorübergehen: Nr. 30.

Tag bes Zorns, bei beinem Tagen Wird bie Welt zu Staub zerschlagen, Wie Sibyll' und David sagen.

Belch ein Grau'n wird sein, welch Beben, Bird ber Richter sich erheben, Streng zu richten alles Leben!

Die Posaun' mit grellem Schalle Tont in jedes Grabes Halle, Läbt zum Thron die Toten alle.

Schaubernd sehen Tob und Leben, Was da starb, ber Gruft entschweben, Rechenschaft bem Herrn zu geben.

Dann wird man ein Buch entfalten, Deffen Blätter, weh! enthalten Eines jeben Tun und Schalten.

Sigt ber Richter zu Gerichte, Wird jedwedes Dunkel lichte, Strafe jedem Bosewichte.

Bas foll bann ich Armer fagen, Belchen Anwalt mir erfragen Dort, wo felbst Gerechte zagen?

Herr, ben Grau'n unb Glanz umschweben, Der du liebst auch zu vergeben, Born ber Gnabe, laß mich leben!

Dente mein, ber bu genommen haft bas Kreuz auch mir zum Frommen, Jeju, ist ber Tag gekommen!

Haft ja auch für mich gestritten, Bist ben Weg zum Kreuz geschritten, Das sei nicht umsonst gelitten.

Richter ber gerechten Rache, Gnabe werbe meiner Sache, Eh' ber jüngste Tag erwache! Sieh, ich flehe voller Bangen, Reu' und Scham färbt meine Wangen. Gott, laß Gnabe mich erlangen!

Der bergeben bu Marien Und dem Schächer selbst verziehen, Hast auch Hossnung mir verliehen.

Birst mein unwert Fleh'n beachten, Daß ich nicht im wilbentsachten, Ew'gen Feuer muss' verschmachten.

Rechts von beines Thrones Schwelle, Ferne von ber Bode Stelle, Bu ben Lämmern mich gefelle.

Wenn Berworf'nen ohne Schonen Wird der Hölle Feuer lohnen, Laß mich bei den Sel'gen wohnen.

Anieend, faltend meine Hande, Mein Gebet empor ich fende: Herr, gib mir ein felig Ende!

Tränenreich ber Tag wird werben, Wenn ber Wensch vom Staub ber Erben

Bum Gericht sich wird erheben, Woll' ihm bann, o Gott, vergeben!

Frommer Jesu, Herre du, Schenke allen ew'ge Ruh!

(L. D.)

Ursprünglich für die Privatandacht geschrieben, schloß das Lieb jedenfalls mit den Worten: "Herr, gib mir ein selig' Ende!" Schon im 13. Jahrhundert wurde aber das Lieb, wenn auch sehr vereinzelt, als Sequenz in die Westücher des Franziskanerordens aufgenommen, wobei die sechs letzten Zeilen, die zum Vorhergehenden absolut nicht passen, angehängt wurden. Erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts begegnen wir der Sequenz häusiger in den gedruckten Meßbüchern; in Deutschland auch jetzt

noch nicht, weil eine Desse, bie kein Alleluja kennt, streng genommen auch ber Sequenz entraten mußte.

Alle letigenannten Dichter und manche andere, beren Namen ich übergebe, überragt an Bebeutung und Frucht= barteit ein Mann, ber erft in ber letten Reit als bas erfannt und gewürdigt worben ift, mas er ben Beitgenoffen mar, ber Rangler ber Parifer Rirche, Philippe be Greve (de Grevia, + 1236). Derfelbe mar nach Alberich von Troisfontgines zu Baris in ber zweiten Sälfte bes 12. Jahrhunderts geboren. Im Jahre 1218 war er Kangler ber Pariser Rirche und stand als solcher an ber Spite bes bifcoflicen Unterrichtswefens. In biefer Gigenschaft geriet er gunächst mit ber Universität (1219), später mit ben Bettelorben (1224) in Konflitte, Die er mit ber ihm eigenen temperamentvollen Beife, boch ohne Erfolg führte. Wir besitzen von ihm eine, leiber noch ungebruckte Summa theologica und brei Brediatsammlungen: Restprediaten. Bredigten über bie Bfalmen, Predigten endlich über bie Evangelien. Much biefe, in vieler Binficht intereffanten Reben find zum größten Teile noch nicht veröffentlicht. Neben biefen ernften und tiefen theologischen Studien und neben ben laufenben Geschäften feines Amtes fand Philippe be Greve noch bie Zeit, sich in ausgiebigem Make in ber Poesie zu betätigen. Sein eigentliches Gebiet ift bie Cantio (f. Ginleitung). Wir besiten von ihm eine gange Reibe von Liebern über bie verschiebenartiaften Gegenstände, vom frommen Marienliebe bis jum fartastischen Spotts und Rüge-Gedichte. Doch versucht er sich auch im eigentlichen Symnus, und es wird wenige hymnen ber Rirche geben, Die fich feinen Magbalenahymnen an die Seite ftellen konnen. In ihnen finden wir eine Innigfeit, Die mir in ben Liebern meift vermiffen, in benen aus ben mannigfaltigen und fünftlichen Strophen meift ber Verstand eines begabten, aber fühlen Denkers spricht. Es ist ungewiß, ob wir in biesen brei Hymnen einen zu sehen haben, ber nur auf Besper, Rokturn und Laubes aufgeteilt ist, ober ob brei von Anfang an selbständige Hymnen vorliegen.

#### Nr. 31.

Sei, zu preisen Magbalene, Aus des Herzens tiesstem Schacht, Ihrer Lust und ihrer Träne Hell ein Loblieb dargebracht, Wie zum Lob der Philomene Schmerzersüllt die Taube lacht.

Bor bem Heiland fällt sie nieber, Achtend nicht der Gäste Schar, Salbet seiner Füße Glieber, Trocknet sie mit ihrem Haar, Rept sie dann mit Bähren wieder, Und so wird sie sündenbar.

Ihren Reiniger sie reinet, Bach den Quell mit Wasser tränkt, Bu betau'n die Blume scheinet Ihn, der Tau auf sie gesenkt, Was die Erd' zu spenden meinet, Wird vom Himmel ihr geschenkt.

Doch an ihre Spezereien, An die Narden, die sie reicht, Hoh're Deutungen sich reihen, Durch die bilblich angezeigt, Wie die Kranke, zu gedeihen, Salbend ihren Arzt bestreicht.

Seine Hulb ihr zugewendet Hat der Herr, den sie erkannt, Hat Bergebung der gespendet, Die er reich an Liebe sand, Ja als Botin sie entsendet, Da vom Tod er auferstand. Ihn als Gartner sieht sie stehen, Der da ward herabgesandt, Geist'ge Saat ins Herz zu säen Und sie schauet seine Hand, Doch sie traut nicht ihrem Sehen, Bis die Sprache sie erkannt.

Da sie ihn verborgen schauet Unter bilblichem Gewand, Der des Gesstes Felber bauet, Wird er nicht von ihr erkannt, Doch der Stimme gleich sie trauet, Die bei Namen sie genannt.

O Maria, laß bein Weinen, Suche keines andern Spur, Denn es gibt ja anders keinen Gärtner als den einen nur, Und du findest diesen einen Einzig auf des Geistes Flur.

Klage nun nicht mehr und weine, Nein, erhebe beinen Geist, Wälze nicht bes Grabes Steine! Dem du beine Liebe weihst, Jesum suchst du; doch der beine Ift er, ohne daß du's weißt.

Allen Gram nun auszumerzen Ward zuteil dir wahre Luft; Denn der Tröfter deiner Schmerzen, Den du draußen, unbewußt Dessen, was du birgst im Herzen, Suchst, er wohnt in beiner Brust.

Schuld, daß ihn bein Aug' verkannte, War des Saemanns Gewand; Als er geift'ge Saat entsandte, Haft sein Wort du gleich erkannt, Da er dich "Maria" nannte, Auch "Rabboni" ihn genannt. Laß, die du zu Chrifti Füßen Selbst gereiniget durch ihn, Ihn gesalbt, herniederfließen Alle Hulb, die dir berlieh'n, Als dir einst mit holbem Grüßen Der Erfandene erschien.

Ruhm und Preis dem Herrn erschalle, Der, nur spendend seine Gnad', In des Pharisaers Halle Der, die weinend ihm genaht, Bu dem Mahl des Lebens alle Reuigen berusen hat.

(L. D.)

Auch bas Lieb Cum sit omnis caro foenum ist von Philipp be Grève, nicht vom hl. Bernhard noch von Alanus von Lille verfaßt. Es gibt uns so wenig wie ber mitgeteilte Hymnus einen Begriff von bem verstünstlerischen Vielseitigkeit unseres Dichters. Es ist aber inhaltlich so ansprechend, daß ich es andern Gedichten, in benen das Formentalent des Kanzlers vorschlagen würde, vorziehe:

97r. 32.

Mensch, der du dem Tod zum Raube Gleich dem Laube wirst zu Staube, Sei nicht übermütig drum! Sieh, was ist dein Los auf Erden? Eine Blume bist du, werden Wußt du Asche wiederum.

In der raschen Flucht der Jahre Rückest ster Totenbahre, Deinem Ende näher du, Gleich dem Schatten, der nicht weiset, Flieht das Leben hin und eiset Bald mit dir dem Grabe zu.

Schweres Los! o zum Erbarmen Hartes Schickfal, bas uns Armen Die Natur ließ angebeih'n! Jähren bringt bes Lebens Morgen, Das bahinfließt unter Sorgen Und geendet wird in Pein.

Da bu, Mensch, bas Los nun kennest Deines Lebens, was entbrennest Noch in Fleischesküsten bu? D bebenk, bu wirst vergehen, Und was wir hienieden saen, Misset man uns broben zu!

Ird'iches triebst bu, ird'sches liebst bu Und ber Erbe wieber gibst du, Was ihr ward entnommen, drum Sprich, was ist dein Los auf Erden? Eine Blume bist du, werden Mußt du Asche wiederum.

(S. D.)

Wir haben noch einer Reihe von Dichtern zu ge= benken, bie ber uns beschäftigenben Beriode angehören und die zum Teil Schones auf bem Gebiete ber reli= giösen Dichtkunft geleistet haben. So ben "doctor universalis." Alanus von Lille († ca. 1203), ber burch feinen Anticlaubianus ju ben gefeiertften Dichtern bes Mittelalters gablt und bem auch bas eine ober bas andere geiftliche Lieb jugeschrieben wird; Alexander Redam (latinifiert in Nequam), Abt von Cirencester (+ 1127), ebenfalls einer ber gewandteften und gelesensten Dichter ber Reit, von bem wir eine Reibe iconer Marienlieber sowie Symnen auf Maria Magdalena besitzen; Johannes Soveben († 1275), hoffaplan ber Königin Eleonore von England, ber Mutter König Ebuard III., einer ber fruchtbarften Dichter feiner Beit, ber ebenfofehr verdiente gefannt zu werden als er unbekannt ift. besitzen von ihm eine Reihe langerer lyrifchereligiöser Dichtungen, Die indes bas Mittelmaß beffen, mas mir im Mittelalter zu erwarten gewohnt find, faum überragen. Bervorragend ift bagegen feine "Bhilomena", ein Inrifch=erzählendes Gebicht vom Leben und Leiden Jefu, bas vielleicht in feiner Gefamtheit etwas ermudend wirkt, bas aber Bartien von mahrhaft bichterischem Empfinden und fconem Musbrud bes Empfundenen enthalt. Gun be Basoches (Guido de Bazochis), Cantor von Châlons= fur-Marne (+ 1203), ber in feine für bie Rulturgeschichte ber Reit nicht unwichtige Brieffammlung gablreiche Symnen und religiöfe Lieber permoben bat: Abam be la Basseia), Kanonitus von St. Pierre in Lille († 1258), ber auf vorhandenen lituraischen und popularen Singweisen Lieber ber perschiebenften Art gedichtet hat. Endlich burfen wir eines Dichters bes ambrofianischen Ritus nicht vergeffen, bes Mailander Erzpriesters Orrigo Scaccabarozzi († 1293), ber uns gahlreiche liturgifche Dichtungen, hymnen, Reimoffizien und gereimte Defformulare hinterlaffen hat, inhaltlich indes wie formell nicht eben hervorragend.

In befonderer Beife haben mir zweier bichtenben Frauen zu gebenten, ber bl. Silbegarb, Deifterin auf bem Ruppertsberge bei Bingen (+ 1179), und Berrabis von Landsberg, Abtissin von Hohenburg ober St. Obilien im Elsaß († 1195).

Silbegarb, bie große Bifionarin bes 12. Jahr= hunderts, hat auch hymnen und Sequenzen geschrieben, genauer gefagt, Rlabben von Symnen und Sequenzen. Denn fie mar bes Lateinischen nie fo machtig, bag fie ber Belfer und Korreftoren hatte entraten konnen, welche ihr die "Rafus und Tempora in Ordnung brachten". Noch viel meniger als eine forrette Brofa zu fchreiben, mar hilbegarb natürlich imftanbe, in ber Sprace Latiums und in ben verfeinerten rhythmischen Formen ihrer Beit ju bichten. Ihre "hymnen und Sequenzen" find baber profaische, von fremder Sand torrigierte Nieberschriften; benn hätte ber Korrektor die Entwürfe der Abtissin in Verse bringen sollen, so wäre, falls er dessen überhaupt imstande war, jedenfalls von der Arbeit der Versasserin sehr wenig übrig geblieben. Sigentümlich berührt es, diese Entwürse in der Wiesdadener Handschrift, in der allein sie sich finden, in Musik gesetzt zu sehen. Ob die Komposition von Hilbegard herrührt, ob ein anderer deren "Dichtungen" vertont hat, das zu

entscheiben haben mir keinerlei Unhaltspunkte.

Anderer Art find die Dichtungen ber Berrabis von Landsberg. Uber ihre Lebensumstände find wir fehr viel schlechter unterrichtet als über die ihrer aroken Rivalin. Nachfolgerin ber gelehrten Abtiffin Relindis (+ 1167), die auf Hohenburg die Regel bes bl. Augustin eingeführt ober mieberhergestellt hatte, grundete fie bie Briorate St. Gorgon und Truttenhausen und bereicherte bie Bibliothet ihres Stiftes burch eine tunft= und fultur= historische Sandschrift, die vor allem bestimmt war, ihren Namen zu verewigen. Der "Hortus deliciarum", bies war ihr Titel, stellt sich als eine Art vorwiegend theologischer Encyklopadie bar, und war mit intereffanten, vielbesprochenen Miniaturen geziert. Die Sandschrift wurde ben 23. August 1870 ein Raub ber Flammen. In dem "Luftgarten" ber Herradis befanden fich auch eine Reihe von Dichtungen, die man alle unbesehen ber Sammlerin zuschrieb. Ich habe anderwärts nachgewiesen (Beitschrift für tath. Theol. XXIII, 632 ff.), bag bies untunlich ift, ba einige Gebichte alter find als Berrab, andere Afroftichen haben, die andere Verfaffer mit Namen nennen. Es bleibt aber immer soviel übrig, bag bie Sohenburger Abtiffin gebichtet hat und die lateinische Sprache hinreichend meifterte, um Gefühlen folichter Frommigfeit ein schmudlofes aber ansprechenbes Gewand geben ju fonnen.

Wir haben bister nur einen Arm bes Stromes ber uns beschäftigenben Literatur verfolgt, ben, welchen wir mit ben Namen ber Dichter in Berbindung bringen Barallel mit biefem läuft ein anberer, unverfonnten. gleichlich mächtigerer Strom, ber ber anonymen Dichtung. Er verhalt fich ju bem, mas wir befprechen tonnten wie eins ju gehn ober vielleicht ju hundert. Denn mir muffen es fast als eine Ausnahme ansehen und empfinden. wenn wir in ber Lage find, hymnen mit bestimmten Dichternamen in Berbinbung ju bringen. Bur Bollftanbigfeit murbe es gehören, bag mir auch biefer Literatur nachgingen, die quantitative und qualitative Entwicklung ber einzelnen Dichtungsarten in biefem Zeitabschnitte ins Licht festen und hervorragende Erscheinungen murbigten. In ben bescheibenen uns gezogenen Grenzen ift ein folches Unterfangen indes vollkommen ausgeschloffen. Es muß uns genügen, wenn es uns gelingt, jenen erfteren, weniger reichen Urm einigermaßen zu verfolgen.

# VI. Das Spätmittelalter.

Das vierzehnte und in weit höherem Grabe bas 15. Rahrhundert bedeuten für die hymnische Lateindichtung eine langfame, aber ftetia fortidreitende Abwartsbewegung von ber Bobe, auf welche fie fich im gwölften Rahrbundert erschwingt, im breizehnten behauptet. ber Dichter, Die fich an bem Weiterbaue beteiligt, machft, aber es fehlen unter ihnen Manner von ber Bebeutung, mie wir sie in ben beiben Sahrhunderten ber Blüte bewundern Ebenso schwillt ber große Strom ber Boefie. bie an teine Verfaffernamen gefnüpft ift, noch zusehends Roch immer finden fich aute und beste Leiftungen barunter, aber in schwächerem Brozentsatz und ohne baß fie ben allmählichen Berfall aufhalten können. von Intereffe zu beobachten, bag die Form ba, wo fie am iconften entwickelt batte, in Frankreich, ichnellsten fich zu verdunkeln scheint. Der Sprachafzent, auf bem die ganze rhythmische Dichtung sich aufbaut, ift bei Abalard noch nicht auf ber sonnenlauteren Sobe, bem wir ihn bei Abam von St. Bittor finden, und bei Philipp de Greve hat er schon wieder verloren. Er finft nun rafch und unaufhaltfam wieber jum Syftem bes Silbengahlens jurud, von bem bie Symnendichtung im 10. Jahrhundert begann fich allmählich zu erheben. Ahnlich wie in Frankreich blühte und zerfällt die Form in England und Deutschland, hier vielleicht weniger rafc, mahrend fie in Italien nie die Bollendung erlangt, welche wir fie

in Frankreich erreichen feben.

An den Anfang dieser Periode gehört der Dichter zahlreicher, mit Recht berühmter italienischer religiöser Lieder (Laudi), Jacopone da Todi († 1306), der von Bonisaz VIII. eingeferkerte Franziskanersänger, den wir als Verfasser des weltbekannten Stadat mator, wohl der schönsten "Marienklage" des Mittelalters, anzusehen gewohnt sind, obschon diese Anschauung schweren Bebenken, vor allem absoluten Schweigens der gleichzeitigen Ordensgeschichte wegen, unterliegt. Es verdient übrigens darauf hingewiesen zu werden, daß die Form des Liedes nicht völlig auf der Höhe Adams von St. Viktor steht, indem wir hier die von diesem peinlich beobachtete Cäsur nach der ersten Dipodie des ersten und zweiten, vierten und fünsten Verses vernachlässigt finden.

In beutschem Gewande lautet ber klassische Sang pon ber meinenben Mahonna:

Nr. 33.

Stand die schmerz- und tränenreiche Mutter, wo der todesbleiche Sohn am Kreuzesstamme hing; Durch ihr Herz, das angsterfüllte, Kummerschwere, nachtumhüllte, Eines Schwertes Schärfe ging.

Wie betrübt, wie grambelaben Mocht' die Mutter voller Gnaben Jenes Eingebornen sein, Wie mocht' zagen sie und klagen, Was ertragen, da sie schlagen Sah den Sohn ans Kreuz der Pein!

Bessen Auge würd' nicht tauen, Könnt' es Christi Mutter schauen In so großer Traurigkeit? Wer möcht' nicht vor Gram vergehen, Könnt' die Liebende er sehen Teilen ihres Sohnes Leid?

Um der Menschheit Schuld zu zahlen, Sieht sie Jesum herbe Qualen Dulden und der Geißel Schlag, Sieht den Sohn, den lieben, lechzen, Hört ihn seufzen, hört ihn ächzen, Schaut ihn sterben allgemach.

Fromme Mutter, Liebesbronnen, Laß mich, ganz von Schmerz durchronnen, Mit dir trauern um bein Weh'! Gib, daß sei mein Herz getrieben, Jesum Christum so zu lieben, Daß er hulbreich auf mich seh'!

Heil'ge Mutter, jene Schmerzen Des Gekreuzigten dem Herzen Präge ein sie mächtiglich! Bas erdulben ohn' Verschulben Mußt' dein Sohn für mich, in Hulben Lag mit dir es teilen mich!

Laß mein Weinen um ben Reinen Mit bem beinen sich vereinen Bis zu meiner letten Stund'; Trauernd mich mit dir zu sehen An dem Fuß des Kreuzes stehen, Sehn' ich mich aus Herzensgrund.

Jungfrau, aller Jungfrau'n Krone, Gnäbig sei mir Erbensohne, Laß mich traurig sein mit bir! Laß mich tragen Christi Plagen, Und die Wunden, ihm geschlagen, Wie sein Tod sei'n heilig mir!

Gib, daß Chrifti Leid ich tofte, Laß mich trunken sein vom Moste Seiner Liebe ewiglich! Gib mir Licht bes ew'gen Lichtes, Dreves, Die Kirche ber Lateiner. (S. K.) Doch am Tage bes Gerichtes, O Maria, bitt' für mich!

Laß vom Kreuze mich bewachen, Start des Heilands Tod mich machen Und die Gnade kampsbereit; Gib, daß, muß mein Leib versinken, Weine Seele dürse trinken Baradiesesberrlichkeit!

(L. D.)

Wie bas Dies irae ift auch bas Stabat mater ursprünglich ein Lieb für die Privatandacht und die häusliche Erbauung des einzelnen gewesen. Wir begegnen ihm im Laufe des 15. Jahrhunderts häufig in Gebetbüchern, aus denen es erst gegen Ende des Jahrhunderts langsam den Weg in die Liturgie findet.

Dem Widersacher Bonifaz' VIII. können wir in der Person des Kardinals Jakobus de Stephanescis († 1343) einen andern liturgischen Dichter und Komponisten anfügen, von dem wir Hymnen auf den hl. Georg, Antiphonen auf Papst Cölestin V. (Petrus Morrone)

und einiges andere befigen.

Gleichzeitig mit ihm bichtet ein anderer Kardinal, berühmter als Rechtskenner benn als Dichter, Guillersmus de Mandagoto († 1321) Sequenzen, die sein gleichnamiger Neffe in das Meßbuch von Usez aufnimmt und daburch ber Nachwelt übermittelt. Untabelig in der Form lassen seine Dichtungen das Feuer der Inspiration vermissen.

Den genannten stehen ber Zeit nach zwei österreichische Dichter nahe, die zu den hervorragendsten des vierzehnten Jahrhunderts zu zählen sind, der Sisterzienser Christan von Lilienfeld († vor 1332) und der Karthäuser Konrad von Gaming (Gemniconsis † 1360), nach seinem Geburtsorte auch Konrad von Haimburg genannt. Bon ersterem besitzen wir eine große Anzahl von Hymnen und Sequenzen, Reimossizien und Reim-

gebeten, die sich sämtlich durch wohlbesorgte Form auszeichnen und durch den Ton inniger Frömmigkeit, auf den sie gestimmt sind, wohltuend berühren. Seine Reimzebete sind kurz; sie zählen fast alle nur fünf Strophen, die jedesmal mit dem Worte Ave beginnen. Bon Konrad von Gaming, der diese Sigenschaften Christan'scher Muse teilt, besigen wir nur außerliturgische Dichtungen vorwiegend Marien- und Heiligen-Lieder. Dieselben sind in der Regel etwas länger ausgesponnen als die des Lilienselder Mönches (dies kaum zu ihrem Borteil), teilen aber bessen kindliche, sympathische Frömmigkeit. Als Beispiel seiner Dichtungsweise lasse ich sein Gedicht auf das Fest aller Heiligen folgen, mit dem er seine Heiligenlieder einleitet:

#### Nr. 34.

Gruß euch, die ihr brei Personen, Eins boch in der Wesenheit, Die ihr, ungeteilt im Geben, alles Lebens Schöpfer seid, Schent auch mir der Tugend Gaben, heilige Dreisaltigkeit.

Gruß dir, Chriftus, der du tilgend, was das erste Menschenpaar Sündigte, ein Mittler zwischen Gott und Menschen immerdar, Laß auch mich gerettet werden Gleich der Auserwählten Schar.

Gruß dir, wunderbare Jungfrau, selige Gebärerin, Herrscherin im weiten Weltall, hir verdant' ich's Königin, Benn entgangen ich den Bissen der verruchten Schlange bin.

Gruß euch, heil'ge Engelscharen, bie ihr Gottes Antlit seht, Die ihr selber vor den Blicken aller Auserwählten steht, Sendet Gnade mir hernieder, das ist's, was mein Herz ersleht.

Gruß dir, Täufer, der erkoren, daß er Jejum Christum taus, Daß als Stimm' er geh' dem Worte und als Bot' dem Herrn voraus, Gib, daß kein unselig' Ende schließe meinen Lebenslaus.

Gruß dir, seliger Apostel zwölfgesaitet Harsenspiel, Das auf Erben schon erstrebte aller Lugend höchstes Ziel, Daß durch dich mir Heil beschieden, mich beim höchsten Gott empsiehl.

Gruß dir, Bolt der heil'gen Seher, das der Zukunft Künder war, Gruß euch, würd'ge Patriarchen, frommer Sprossen Ahnenschar, Schützt mich, Gnade mir erslehend, vor des bösen Feind's Gesahr.

Gruß euch, die ihr einst des neuen Bundes heil'ge Blätter schriedt Samt der Schrift, die von den Taten der Apostel Kunde gibt, Führt mich zu des Heilands hürde, zu den Lämmern, die er liebt.

Gruß euch, die ihr mit dem Purpur eu'res Bluts belleidet scid, Wie euch Kindern, die geblutet in der Unschuld weißem Kleid, Laßt mich gehn durch eu're Fürbitt' ein zur ew'gen Seligkeit.

Gruß bir, Chor ber heil'gen Lehrer, Bahrheitsspiegel rein und Mar. Gruß bir, Leit'rin aller Böller, heil'ger Bapfte hehre Schar, Gebt, daß auch ber Herr bes himmels, Chriftus, segne immerdar.

Gruß euch, heilige Bekenner, aller Gläub'gen Licht und Stern, Gruß dir, Schar der heil'gen Mönche, der schon hier das Ird'iche fern, Bittet ihr bei Gott, so tilgt er jede Schuld des Sünders gern.

Gruß dir, jungfräulicher Reigen, den bedeckt des Lammes Bließ, Gruß euch, die in reiner Che nie der Keuschheit Schmuck verließ, Laßt auch mich im Hochzeitskleide gehen ein ins Paradies!

Gruß dir, aller heil'gen Seelen liebliche Genossenschaft, Mich hinauf zum Sternenzelte trage eu'rer Tugend Kraft, Wo das Glück, das ihr genießet, ewiges Genügen schafft.

(B. D.)

Fügen wir noch bas Lieb auf die hl. Agatha, wenigstens in abgekürzter Form bei, da uns dasselbe als Beispiel dienen kann, wie Konrad die Heiligenlieder beshandelt. Der Abersetzer hat nur die Strophen ausgeswählt, welche mit den Grußworten Ave, Salve, Gaude, Bale und Eia beginnen; die Strophen oder Strophengruppen mit diesen fünf Worten, zu denen oft noch der Ausruf D kommt, beginnen zu lassen, ist eine Liebhaberei des Dichters, die auch in seinen Mariensliedern vorkommt.

Nr. 35.

Sei gegrüßt, o hehre Jungfrau, Braut bes Heilands, Agatha, Deren Tugenb Duft entsenbet gleich der Rose fern und nah ! Gruß dir, gütige und milbe, geistentbrannte Agatha, Deren Borbild unbezweiselt steht für alle Zeiten da.

Freue dich, bu eble, starke, sieggekrönte Agatha, Hat mit seinen Leidensmalen Christus dich bezeichnet ja.

Lebe wohl, du Sittenspiegel, Licht ber Tugend, Agatha, Die da sterbend von der Engel Scharen sich umgeben sah.

Eja, milbe und beglückte fromme, füße Agatha Bitt für mich, auf baß bie Gabe heil'gen Geistes ich empfah'.

Trag mich fort von dieser Erde auf zum Himmel, daß ich da Mich mit dir, den Heiland schauend freu' auf ewig, Agatha.

(S. **3).**)

Ronrad von Gaming war in Deutschland ein vielzgelesener Autor, weit mehr als sein Borbild Christan von Lilienfeld, bessen Gedichte fast ausschließlich in Handschriften seines Stiftes, die er zum Teile selbst geschrieben hat, erhalten sind. Selbst Nachahmer Christans, sand Konrad baher andere, die sich durch ihn anregen ließen, in seiner Art zu dichten, wenngleich sie meist hinter ihrem Borbilde zurücklieben. Ein Beispiel dieser ist uns der Karthäuser Albertus Pragensis, der in der ersten Häste des 14. Jahrhunderts in der Karthause zu Schmichow lebte und einem von ihm zusammengestellten Gebetbuche, Scala caeli benannt, auch eine Reihe eigener Dichtung einverleibt hat. Sie sind stilistisch minderwertig und von ermüdender Länge.

Benben wir uns von biefer Gruppe öfterreichischer Sanger bem Norben qu, fo finden wir in bemfelben Rahrhundert eine burchaus nicht unbedeutende Schar ffandinavischer Symnendichter. Der alteste berfelben ift Brnnolphus I, Bischof von Scara (+ 1317), von bem mir ein Reimoffizium auf die bl. Belena von Stofbe mit den zugehörigen Symnen befiten und bem wir aller Bahricheinlichkeit nach auch ein Reimoffizium auf ben hl. Ritolaus von Lintoping jugufchreiben haben. Mie Brynolphus am Anfange, fo fteht Birger Gregorsfon, Bischof von Upsala (+ 1383), am Ende besselben. Ihm verdanken wir Reimoffizien auf die hl. Birgitta und auf ben bl. Botuibus mit ben jugehörigen homnen. hymnen Birgers zeichnen fich wie die bes Brynolphus burch wohlbesorate poetische Formen aus, welche franzöfische Bilbung befunden. Weniger besorat um Tonfall und Reim ericeint ein britter norbifder Dicter. Betrus Dlavi, Begleiter ber bl. Birgitta und Beichtiger in Babstena (+ 1378). Er hat bas Offizium ber Brigittinerinnen geordnet und eine gange Reihe von Symnen für basielbe perfafit.

In ber ersten Hälfte bes Jahrhunderts blüht in Frankreich Guilliaume de Deguileville (Guillermus de Deguilevilla, † nach 1358), bekannt durch seine episch-didatischen Dichtungen in der französischen Muttersprache. Derselbe hat auch umfangreiche lateinische Dichtungen hinterlassen, in denen wir, was die Form betrifft, ein Sichverlieren des Worttones wahrnehmen, während seine Dichtungen innerlich an Weitschweifigkeit kranken. Neben ihm ist der Engländer Gualterus Widurnus, ein Franziskanerdichter, zu nennen, der umfangreiche Marienlieder in wohlbesorgter Form verfaßt hat.

Un ber Wende bes vierzehnten Jahrhunderts fteben zwei Dichter, Die burch bas Fest ber Beimsuchung Mariens,

bas eben bamals in Aufnahme kommt, in einer innerlichen Beziehung stehen, ber Kardinal Abam Caston (auch Adam Anglicus genannt, † 1397) und Johann von

Renftein, Erzbischof von Brag (+ 1400).

Johann von Jenftein ward 1350 auf ber Burg Jenftein (ober Jenzenftein) bei Bobolanty in Böhmen geboren, von ber fein Bater Baul aus bem Saufe Blasim ben Namen angenommen. Sein Dheim Deto von Blagim war ber zweite Erzbischof von Brag. Jenftein besuchte nacheinander die Universitäten von Brag, Babua, Bologna, Montpellier (1374) und Baris (1375-76) und ward von Gregor XI., noch nicht 26 Sahre alt, jum Bifchofe von Meißen ernannt. Als am 6. Marg 1379 Deto gum Rarbinal ernannt murbe, folgte ihm ber Neffe auf bem Stuble von Brag, und als er ben 14. Januar 1380 bas Beitliche fegnete, auch in ber Kanglermurbe bes Ronigreichs Böhmen. Zweimal 1384 und 1389 geriet Jenstein in ernste Konflifte mit bem Könige Wenzel. Der ameite, welcher fich um die Befetung ber Abtei Rladrau brebte, toftete Jenfteins Generalvitar, Johann von Nepomut, bas Leben; ihn felbst zwang er, in Rom Bilfe zu suchen, mo er am 2. April 1396 zugunften feines Reffen Bolfram von Stworne auf fein Bistum verzichtete und, vom Papfte mit bem Titel eines Batriarchen von Alexandrieen geehrt, ben 17. Juni 1400 im Klofter ber hl. Pragedis verschieb. In Rom lies Jenftein eine Befamtausgabe feiner Berte fcreiben und illuminieren, die er felbst übermachte und forrigierte. ist bies ber heutige Cober Baticanus 1122. Der= felbe enthält auch bie firchlichen Dichtungen Jenfteins, Sequenzen, Tropen, Reimoffizien, Symnen, Reimgebete und Cantionen. Diefelben find fich, mas Inhalt und was Form angeht, febr ungleich. Um folechteften find bie hymnen auf ben bl. Wenzel geraten. Gine ber

Sequenzen auf das Feft der Heimsuchung lautet in der Übertragung:

Nr. 36.

Gruß dir, die du Gott gebareft, Jungfräuliche Niedrigkeit, Die du ohne Wakel wareft Nied'rige Jungfräulichkeit.

Die belaftet mit bem Sohne, Nicht beläftiget du bift, Freue dich, weil dir die Krone Aller Laften worden ift.

Du aus Jesses Stamm entsprossen Gruß dir, Zweiglein fruchtbeschwert, Tempelpsorte, die verschlossen Eingang nur dem Herrn gewährt.

Du benett vom heil'gen Taue Juble, Fell bes Gebeon, Die du bift die schönste Fraue, Jauchze, Belt bes Salomon!

Heil dir, Jakobsstern, der helle überstrahlt die Weeresnacht, heil dir, wohlberwahrte Zelle, heil dir, Busch in Flammenpracht!

Sieh, bestrahlt vom Schein der Sonne, Zeugst die Sonne du, o Stern, Bist, erwählt zur höchsten Wonne, Leiter uns zur Himmelssern'.

Jauchze, Morgenrotserwachen, Das ben neuen Tag verheißt, Jauchze, Labe, die den Schwachen Du dreifaches Heil verleihst!

Eja, Christi Preis zu mehren Jubelt froh die Seele dein, Daß auch wir ihn würdig ehren, Leg Fürbittte für uns ein.

(8. D.)

und Deutschland, hier vielleicht weniger rasch, während fie in Italien nie die Bollendung erlangt, welche wir sie in Frankreich erreichen sehen.

An ben Anfang bieser Periode gehört ber Dichter zahlreicher, mit Recht berühmter italienischer religiöser Lieber (Laudi), Jacopone da Todi († 1306), der von Bonisaz VIII. eingekerkerte Franziskanersänger, den wir als Berfasser des weltbekannten Stadat mater, wohl der schönsten "Marienklage" des Mittelalters, anzusehen gewohnt sind, obschon diese Anschauung schweren Bedenken, vor allem absoluten Schweigens der gleichzeitigen Ordensgeschichte wegen, unterliegt. Es verdient übrigens darauf hingewiesen zu werden, daß die Form des Liedes nicht völlig auf der Höhe Adams von St. Viktor steht, indem wir hier die von diesem peinlich beobachtete Casur nach der ersten Dipodie des ersten und zweiten, vierten und fünsten Verses vernachlässigt sinden.

In beutschem Gewande lautet ber klassische Sang

von ber weinenden Madonna:

Nr. 33.

Stand die schmerz- und tränenreiche Mutter, wo der todesdleiche Sohn am Kreuzesstamme hing; Durch ihr Herz, das angsterfüllte, Kummerschwere, nachtumhüllte, Eines Schwertes Schärse ging.

Wie betrübt, wie grambelaben Mocht' die Wutter voller Gnaben Jenes Eingebornen sein, Wie mocht' zagen sie und klagen, Was ertragen, da sie schlagen Sah den Sohn ans Kreuz der Pein!

Wessen Auge würd' nicht tauen, Könnt' es Christi Wutter schauen In so großer Traurigkeit? Wer möcht' nicht vor Gram vergehen, Könnt' die Liebende er sehen Teilen ihres Sohnes Leid?

Um der Menschheit Schuld zu zahlen, Sieht sie Jesum herbe Qualen Dulben und der Geißel Schlag, Sieht den Sohn, den lieben, lechzen, Hört ihn seufzen, hört ihn ächzen, Schaut ihn sterben allgemach.

Fromme Mutter, Liebesbronnen, Laß mich, ganz von Schmerz durchronnen, Mit dir trauern um bein Weh'! Gib, daß sei mein Herz getrieben, Zejum Christum so zu lieben, Daß er hulbreich auf mich seh'!

Heil'ge Mutter, jene Schmerzen Des Gefreuzigten bem herzen Präge ein sie mächtiglich! Bas erdulben ohn' Berschulben Mußt' bein Sohn für mich, in hulben Lag mit dir es teilen mich!

Laß mein Weinen um ben Reinen Mit bem beinen sich vereinen Bis zu meiner letzten Stund'; Trauernd mich mit dir zu sehen An dem Fuß des Kreuzes stehen, Sehn' ich mich aus Herzensgrund.

Jungfrau, aller Jungfrau'n Krone, Gnäbig sei mir Erbensohne, Laß mich traurig sein mit bir! Laß mich tragen Christi Plagen, Und die Wunden, ihm geschlagen, Wie sein Tod sei'n heilig mir!

Gib, baß Chrifti Leib ich tofte, Laß mich trunken sein vom Moste Seiner Liebe ewiglich! Gib mir Licht bes ew'gen Lichtes, Dreves, Die Kirche ber Lateiner. (S. K.) wurde, ben Anlaß zu lebhafter bichterischer Betätigung; kennen wir boch nicht weniger als zehn verschiedene Reimsoffizien, die auf dieses Fest gedichtet worden sind. Sines berselben, das im Dominikanerorden gebräuchliche, mit dem Anfange Collaetentur corda fidelium ist von dem Magister Raimundus von Capua, dem Beichtvater und Biographen der hl. Katharina von Siena versaßt. Sin anderer Dominikaner, der (zeitweise abgesetzte) General Martialis Auribelli († 1473) hat seinen Namen in das Akrostichon der Hymnen eingewebt, welche er auf die hl. Katharina von Siena gedichtet hat.

Wir sind bereits in das 15. Jahrhundert eingetreten. Bu den Dichtern, die in den Anfang besselben gehören, zählt der unglückliche Fanatiker Johann Hus († 1415). Es sind uns nur wenige Lieder von ihm teils in tschechischer, teils in lateinischer Sprache ausbewahrt. Am verbreitetsten war sein Lied Jesu Christo, nostra salus, das im Akrostichon den Namen Johannes ausweist und

vereinzelt noch heute gefungen wirb.

An ben Namen bes hus können wir am besten bie Wolke meist ungenannter und unbekannter Dichter ansschließen, welche in diesem und bem vorigen Jahrhunderte in Böhmen eine besondere Art des Kirchenliedes eifrig pflegte, die sogenannten Cantiones (f. o. Einleitung). Nächst Frankreich, wo sie indes auf engere Kreise eingeschränkt erschenen, hat kein Land so in dieser Art Gesangen geschwelgt wie Böhmen, woselbst die sog. Literatengeselschaften, eine Art von kirchlichen Sängerzünsten, sie pslegten. Die Form derselben, aus doppeltem Stollen und solgendem suweilen ebenfalls verdoppeltem) Abgessange bestehend, ist oft sehr künstlich, Rhythmit und Reim dagegen zeigen alle Spuren der Dekadenz.

Eine Geftalt von weltgeschichtlicher Berühmtheit, bie boch nie in ben Lauf, ich fage nicht ber Weltgeschichte, auch nicht in ben ber lokalften Lokalgeschichte eingegriffen bat, bezeichnet bas Ende bes uns beschäftigenben Sahrbunberts, die Geftalt bes Thomas von Rempen, bes Berfaffers der "Nachfolge Chrifti" († 1471). Er ift auch als Dichter tätig gewesen, und wir verbanten ihm eine Reihe von Symnen und Reimgebeten, von benen auch die letteren zu einem Teile mit Sinameisen verfeben erscheinen, nicht um in ber öffentlichen, liturgischen Unbacht zu bienen, sonbern um für bie Brivatanbacht bes einzelnen bas Nötige porzuseben. Bon bobem poetischen Werte find biefe Dichtungen bes berühmten Muftifers nicht und auch die Form ift eber eine vernachläffigte benn eine wohlbesorgte zu nennen. Ich will fein Lied von ben himmlischen Freuden und ben neun Choren ber Engel als ein Beispiel seiner Urt ju bichten hier in ber Uberfetung Rarl Fortlages \*) anfügen:

Nr. 38.

O welcher Jubelchor ber Seligkeit Erschallt im Himmelsvaterlande weit, Wo Jesus mit Warien sich erfreut An süßer Welodien Widerstreit.

Engelchöre steh'n im Kranze, Schau'n ben Herrn in seinem Glanze, Singen Preis im schönen Bunbe, Lieb' im Herzen, Lob im Munbe.

Bithern Mingen, Floten fingen, Flügel ichlagen, Engel ragen, Soch auf Stufen hergerufen Bor bem höchften Gott zu fteh'n, Singen: Heilig, heilig, Babor Schmerz und Rlagen eilig Bie in einem Traum zergeb'n.

<sup>\*</sup> Wefange driftlicher Borzeit, Berlin 1844, S. 197 ff.

Wie harmonisch ift ihr Lieb, Das hinauf zum Throne zieht! Deiße Lieb im Herzen glüht, Wenn sie, jauchzend im Gemüt, Die heilige Dreiheit sehen In klarer Einheit stehen.

Die lobpreisen Seraphim, Bon Liebesglut umfangen, Und anbeten Cherubim Mit ehrsurchtsvollem Bangen, Bor der auf steilen Höhen Die Thronen staunend stehen.

Fürstentümer barauf folgen biesen, Die bes höchsten Gutes voll genießen, Und woran Herrschaften hoch sich schließen. Heiter in der Liebe Atherweben, Dann nebst Tugenden Gewalten fühn, Die auf Donnerwolken abwärts zieh'n, Bose lohnend, Gute schonend Und zu Gott um Andachtswunder slehen.

Alle Engel im Gewimmel Schallen burch ben ganzen Himmel, Hören uns und ftüpen uns, Lehren und beschühen uns, Für klein und groß ein reicher Hort.

Unser Fleh'n beeisen sie, Gottes Gab' erteisen sie, Schützen die Brechlichen, Trösten die Schwächlichen, Frohlocken mit den Sängern dort.

Drum folget biesen Chören Mit Anbacht und mit Ehren, Mit lauterem Gemüt, Das heihanbetend glüht, Mit Tat, Gebanken und mit Wort.

D Freudenorte voller Pracht, D wundervolle Heeresmacht, Wo mit Engeln Renschen gleichgemacht! O Staat, wie so voll Auhm du bist! In dem der Quell des Friedens fließt, Ganz von Ruhe, ganz von Licht durchlacht!

Jeber, ben man bort erblickt, Steht im Reinheitskleib geschmückt; Alle sind in Lieb' entzücket, Daß sie ganz in Gott entrückt.

Ohne Grauen, ganz im Schauen, Ohne Plagen, ohne Klagen, Ohne Krankheit, immer fröhlich, Sind im höchsten Gott sie selig.

D wie heilig ist die Stätte nicht, Bo war des Dreiein'gen Angesicht, Ein heiß' Gebet aus Herzen bricht, Und allen strahlt der Wahrheit Licht! Darum saget Gottes Preis und Dant, Heil'ge all, im brünstigen Gesang, Der euch durch seine Liebe Macht In solches Licht emporgebracht.

Wie man sieht, ist bieses Lieb, das sich in der Thomas-Handchrift zu Zwolle wie in den gedruckten Ausgaben sindet, der Form nach eine Sequenz (in Barallelstrophen gebaut), obschon es niemals als solche in der Liturgie gedient hat und auch wohl nach der Abssicht des Dichters nicht dienen sollte. Wenn seine Lieder auch vielsach mit Singweisen versehen sind, so sollten sie doch — einige Hymnen ausgenommen — eher eine "musiskalische Hausandacht" sein, für eine solche Texte und Weisen an die Hand geben.

Etwas jünger als Thomas von Rempen, als Myftiker und Dichter in seinen Fußstapfen sich bewegend, ift Johannes Mauburuus (+ 1503), wie jener Chorherr auf bem Agnetenberg bei Zwolle und endlich Abt von Livry. Seine Schriften sind ber Mehrzahl nach noch ungebruckt, und so mögen auch noch Lieber von ihm im Staube ber Bibliotheken schlummern. Was wir an Gebichten von ihm kennen, sindet sich in seinem mehrsach gedruckten Rosetum exercitiorum spiritualium (erster Druck 1491). Den Dichter kennen zu lernen, mögen uns die folgenden Strophen seines Weihnachtsliedes dienen:

Nr. 39.

Ei, was haft du, der das All
Schuf, allbort zu liegen,
Welterneuerer, im Stall,
Wimmernd in der Wiegen?
König, sprich, wo ift dein Schloß,
Wo des Hofgesindes Troß,
Wo die Tracht der Reichen? Hier ift alles Armut, ach,
Doch es hegt das nied're Dach
Keuen Bundes Zeichen.

"Dorthin zog mich Liebeshulb Zu ber Menscheit Wehe, Daß sie nicht in Sandenschulb Gänzlich untergehe. Diese meine Dürstigkeit, Fülle aller Herrlichkeit Soll sie dir gewähren; Mit dem Tag, der mich gebar, Bring ich mich als Opfer dar, Heil dir zu bescheren."

D bir fing' ich tausend Dank, Singe, singe, finge, Und mein Lied mit hellem Klang Klinge, klinge, klinge! Unserm Gott auf hohem Thron Sei für seinen lieben Sohn Preis und Ruhm in Wenge, Für ihn, bem ber Engel Schar Ihn verfünbend brachte bar Heilige Gefänge.

(B. D.)

Gefellen wir ben beiben Mystikern bes Agnetenberges noch einen anderen Dichter aus bem Chorherrenorden bes hl. Augustinus zu. Es ist dies Henricus Pistor, Chorherr von St. Viktor in Paris, von dem uns Clichtoveus eine schöne Sequenz auf den hl. Johannes ben Täuser ausbewahrt hat:

Mr. 40.

Laßt bem Tag uns bes Borläufers Unfers Herrn, bem Tag bes Täufers Helle Jubellieber weih'n, Tagen mög's vom wahren Tage, Daß bes Geistes Racht verjage Dieser Wahrheitsmorgenschein.

Seine Sitten, sich vor lauter Beltlust hütend waren lauter Schon in früh'ster Jugendzeit, Zu der Üppigkeit Bermeidung Ließ er Speise, Dach und Aleidung, Fliehend in die Einsamkeit.

Hier, erfüllt von höh'rer Klarheit, Bard zur Leuchte er der Wahrheit, Künft'gen Tages Worgenstern; Einer neuen Lehre neuer Herold brachte er als treuer Bote Botschaft von dem Herrn.

Seiner Prophezeiung Beise Macht in der Propheten Kreise Ihn zum größesten. Bas sie Roch in weiter Jukunst sahen, Sah er selbst; nicht: "Er wird nahen", Sprach er, sondern: "Er ist hie".

Da er Chriftum tauft im Freien, Läßt ihm Chriftus angebeihen Dreves, Die Kirche ber Lateiner. (S. K.) Seine Taufe, geistentssammt; Doppelt nest ber Fluß die zweie, Daß den Namen er verleiße Dem und dem des Täufers Amt.

Da er tauft, wirb er getaufet Und beträufelnb felbst betraufet Wit des Welterlösers Weih'n; Wasser weiht und wird geweihet, Doch der Weihung Krast verleihet Ihm des Täuslings huld allein.

Leuchte vor bem Gottesworte, Laß uns durch des himmels Pforte Geh'n zum ew'gen Heile ein! Uns zum Frieden aus dem Streite Und aus Leid in Luft geleite Deiner Enade milder Schein.

(B. D)

Einer ber fruchtbarften theologischen Schriftsteller bieser Zeit ift Dionysius von Rickel (im Haspelsgau), bekannter unter bem Namen Dionysius Carthussianus († 1471). Menschliche Torheit hat ihm nach großen Mustern ben Beinamen "Doctor exstaticus" gegeben, während er im Grunde eine trockene Kompislatorennatur ist. Auch er hat sich an der lateinischen Rhythmen-Dichtung beteiligt. Wir besitzen von ihm umsfangreiche Poesien über Gott und die hl. Dreisaltigkeit, oder richtiger gereimte Abhandlungen und Betrachtungen, die schon durch ihre Ausdehnung ermüben müssen. Handschfitlich habe ich dieselben nicht gefunden; wir kennen sie nur aus des Bersassers Opera Minora, Köln 1532.

Schließen wir noch einige anbere religiöse Dichter bieses Zeitraumes an. Da ift Matthäus Ronto, ber, von venetianischen Eltern stammenb, auf Kreta ge-boren, als Mönch bes Olivetanerklosters zu Siena 1443 gestorben ist. Wir besitzen von ihm wenige hymnen, bie uns in einer Handschrift zu Wilhering erhalten sind.

Da ift hieronymus be Berbeg, wie er mit feinem Rlosternamen beifit. Brior von Monsee (+ 1475), mit feinem Taufnamen Johannes genannt. Bu Donauwörth geboren, ward er Magifter ber freien Runfte an ber Wiener Sochschule und lehrte an berfelben bis 1451, trat bann in die Benedittinerabtei Monfee bei Salgburg. machte ben 1. Nanuar 1452 Brofek, marb 1463 jum Brior erwählt und ftarb ben 9. Oftober 1475. Er ist nicht, wie bes öftern geschehen, mit bem etwas jungeren Robannes Fabri, alias Obermanr, be Werbea zu vermechfeln, welcher ber iconen Runfte Magifter und Baccalaureus legum ac decretorum und 1486 Rettor ber Universität Leipzig mar und fich auch als lateinischer bibattischer Dichter betätigte. hieronymus von Monfee (er felbft fcreibt fich gleichbleibend "Menfe") mar fowohl por als nach feinem Eintritte in ben Orben ein ebenso fleißiger Kompilator und Schreiber von Cobices als fruchtbarer theologischer Schriftsteller. Außer ben Dichtungen, welche ber hymnologischen Literatur jugugablen find, finden fich von ihm in Wiener und Munchener Sanbidriften noch manche andere poetifche Berfuche, por allem eine metrifche Lebensbefchreibung bes Batrones von Monsee, bes bl. Wolfgang, mit bem Anfange: O pater alme Deus, Wolfgangi festa canendo. Seine relis giöfen Lieber, bie nie bas liturgifche Gebiet betreten. verherrlichen Chriftus und Maria, Die beiligen Beneditt, Florian, Georg u. a. Die Form ift für bie Zeit bes Dichters nicht ichlecht beforgt, eigentliche poetifche Infpiration ift bagegen in ben Liebern taum zu finden. mahnen wir noch bes Bnnanbus be Stega, Bfarrer ju Bacharach, ber uns hymnen und Sequenzen auf ben bl. Werner hinterlaffen, mabrend eine Batifanische Sandfdrift uns zwei andere Lieber besfelben, bas eine auch in beutscher Abertragung, aufbewahrt bat. Gang am Schlusse bes Zeitraumes steht ber Franziskaner Johannes Tisserand, ber 1493 in Baris ben Orden ber sog. bußwirkenden Jungfrauen oder büßenden Magdalenen stiftete. Eine Pariser Handschrift hat uns von ihm einige Lieder überliefert, beren Form an die Wilhelms von Deguilleville gemahnt. Da er die Atten des Bernhard de Corbio und der fünf Märtyrer von Marokto versaßt, ist er vielleicht auch der Urheber des Reimossiziums, das auf eben diese Märtyrer existiert.

# Schlußwort.

Es wäre zweiselsohne ein Leichtes, zu ben genannten Hymnendichtern eine Reihe anderer hinzuzusügen, die vielleicht das eine oder das andere Lieb gesungen, einen oder den anderen Hymnus gedichtet haben. Es ist aber nicht so sast Aufgabe der Literaturgeschichte, vielweniger der Literaturgeschichte im Abrisse, den letzen Einzelheiten nachzugehen, als vielmehr den Haupterscheinungen, den bedeutenderen Strömungen. Sie will und soll Höhen-

pfabe manbeln.

Wir haben wiederholt betont, daß im Mittelalter ju allen Zeiten neben ber rhythmischen Poefie, Die fich jur bochften Blute entfaltet, bie Pflege ber metrifchen einhergeht. Die Dichtfunst bes antiten Rom ift in biefer Beit ber Romantit nie völlig erloschen. Mit bem Musgange bes Mittelalters aber nimmt ber Charafter biefer Boesie eine andere Physiognomie an. Es läuft nun neben ber rhuthmischen bie fog. humanistische Dichtung ber, bas Erzeugnis ber fog. Renaissance ber flaffischen Biffenfcaften. Diefe Boefie unterfcheibet fich von ber metrifchen Dichtung, wie fie bas Mittelalter, wie fie ein Theobulph, wie sie Hilbebert von Lavarbin, wie sie ein Alphanus von Salerno pflegten weniger burch größere Reinheit ber Sprace und ber bichterischen Form als vielmehr burch aröftere Unselbständiakeit ben gemeinsamen Borbilbern gegenüber. Der mittelalterliche Dichter wußte, selbst wo er seinen Birgil, seinen Horaz plündert, sich die geistige Eigenart, die eigene Physiognomie zu bewahren; der humanistische Dichter erscheint in der Regel auch innerlich so abhängig von seinen Sternen, daß diese Abhängigkeit

uns nicht nur auffällig wirb, fonbern abstößt.

Diese Dichtungsart, Die feit bem 14. Jahrhundert aunächst in Italien auftritt, aber icon balb nach Deutschland binübergreift, wendet fich in ber erften Beit nur felten bem geiftlichen Liebe, bem humnus ju. Se mehr fie erstartt, um fo häufiger wird bies ber Rall, fo bag wir in fpaterer Reit neben ber rhythmischen eine humanistische geiftliche Lurit berlaufen feben, beren Brobutte indes nur in feltenen Fällen in die Liturgie einzudringen vermögen, für beren Bedurfniffe bie Reit ber Rhythmit ausgiebig geforgt batte. Diefe humanistische Rebenftromung ift in unserer Geschichte ber mittelalterlichen Dichtung unberudfichtigt geblieben. Es geben bier bie Anfange einer neuen Art, die bem Mittelalter fremb und feindlich ift, eine Reitlang neben ben Ausläufern einer anderen Rultur, einer anderen Beltanichauung ber. bis biese absterben, jene bie Oberhand gewinnen. bisparaten Dinge, Die fich nur zeitlich berühren, mahrend fie innerlich bivergieren, in Berührung ju bringen, hieße ben einheitlichen Charafter, bet bie mittelalterliche Dichtung fennzeichnet, verbunkeln.

Obschon biese in ihren Ausläusern noch über bas Ronzil von Trient hinüberreicht, jene mit ihren Anfängen tief in bas ausgehende Mittelalter hineingreift, kann man gleichwohl bas Trienterkonzil als ben großen Strich bezeichnen, ber sich, ich möchte sagen, zwischen die geistige Welt bes Mittelalters und einer neuen Zeit hindurchzzieht, der auf jeden Fall die frei sich entsaltende liturgische Dichtung bes Mittelalters von der auf Bestellung ars

beitenben ber nachtribentinischen Reit scheibet. Durch bie Bentralisation, welche bem romischen Ritus bie Alleinberechtigung jufpricht, neben welchem die verfchiebenen Diozesanriten faum anders benn als Untraut amifchen bem Beigen gebuldet ericbeinen, werben ber liturgifchen Dichtung bie Lebensbebingungen entzogen. Sie muß abfterben, weil in ber Liturgie tein Blat mehr für fie ift. Diefe felbst ift als etwas Abaeschloffenes erklart, als etwas Bollenbetes, etwas Totes. Für bie etwaigen neuen Beburfniffe, bie fehr gering find, forgt eine romifche Rongregation, Die wohl Auftrage, einen Symnus gu bichten, erteilen, bichterische Inspiration aber nicht geben Noch einmal hat sich bas nationale Rirchentum. namentlich bas gallikanische, biefen Resseln entrafft, Liturgien und auch liturgifche Dichtungen geschaffen. Für jene wird man fich fcwerlich begeiftern tonnen; biefen hat es an Bewunderern nicht gefehlt. Doch verdient biefe Bewunderung im Grunde nur ein Dichter, R. B. Santeul, und auch er wohl nur halb. Eigentliches lituraifches Leben vulfiert auch in ben gallitanischen Dichtungen nicht. Auch fie waren bestellte Arbeit; es bleibt fich aber gleichgültig, ob ber Befteller in Rom, Paris ober Lyon wohnt; auch sie sind gemacht, nicht geworben; auch fie haben ben Beweis erbracht, bak. mas einmal ertotet ift, burch tein Machtgebot wieber jum Leben gurudgerufen wirb. Und ba Geschichte ftets bie Darstellung bes Lebens ift, so können wir auch ohne Abertreibung behaupten, Die Geschichte ber Liturgie und ber liturgischen Dichtung schließt mit bem Tribentinum; von ba an tritt Regifter und Aftenfaszikel an bie Stelle.

# Anhang.

# Originaltexte der in der Übertragung mitgeteilten Beispiele.

#### Hilarius.

Nr. 1.

Ante saecula qui manens Semperque nate, semper ut est pater, Namque te sine quomodo Dici, ni pater est, quod pater sit potest?

Bis nobis genite Deus, Christe, dum innato nasceris a Deo, Vel dum corporeum et Deum Mundo te genuit virgo puerpera.

Credens te populus rogat Hymnorum resonans, mitis ut audias Voces, quas tibi concinit Aetas omnigena, sancte, gregis tui.

Dum te fida rogat, sibi Clemena ut maneas, plebs tui nominis, In te, innascibilem Deum, Orat, quod maneat alter in altero.

Extra quam capere potest
Mens humana, manet filius in patre,
Rursum quem penes sit pater,
Dignus qui genitus (est) filius in Deum.

Felix, qui potuit fide Res tantas penitus credulus assequi, Ut incorporeo ex Deo Profectus fuerit progenitus Dei.

Grande loquimur, et Deum Verum ut genitor, quidquid inest sibi Aeternae decus gloriae, Totum in unigenitum ediderit Deum.

Hinc unus merito bonus Ipsum, quod Deus est, extra invidiam sui Gigni vellet in alterum Transformans se, ut est, vivam in imaginem.

Istis vera patet Dei Virtus, cum dederit omnia, non tamen Ipsis, quae dederit, caret, Cuncta, quae sua sunt, cum dederit, habens.

Kara progenies Dei, Cognatum cui sit omne decus patris, Nil naturae eguit dari, Sed natum simul est, quidquid erat Dei.

Lumen fulsit a lumine
Deusque verus substitit ex Deo
Vero, non aliud habens
Ortus unigena quam innascibilis pater.

Mirum hoc opus est Dei, Aeternus ut incorruptibilis Deus, Ortu qui careat, quia Sit sempiterna virtus, quod est Deus.

Non natis quibus (est) in bonis

Ex sese placidus gigneret in Deum,

Ac sic in unigena Deo

Hoc ipsud ortu, quod genitum est, caret.

O felix duum unitas! Alter quod cum sit mixtus in altero, Unum sic faciunt duo, Sit in duobus cum, est quod in altero.

Patri sed genitus paret
Omnemque ad nutum attonitus manet,
Et scire non est arduum,
Quid velit se sequi, quem penes est pater.

Quanta est genitus in bona!

Nam constitutus in cunctorum exordia,

Condens qui primum saecula

Aeternum in motum tempora protulit.

Rebus anterior Deus Cunctis, nam per eum omnia facta sunt, Esset cum nihilum modo, Mundum corporeo condidit in statu.

Sed nos littera non sinit, Per quam te genitum concinimus Deum, Gesta, quae tua sunt, loqui Carmenque natum, iam qui eras Deus.

#### Ambrosius.

Nr. 2.

Aeterne rerum conditor, Noctem diemque qui regis Et temporum das tempora, Ut alleves fastidium.

Praeco diei iam sonat, Noctis profundae pervigil, Nocturna lux viantibus. A nocte noctem segregans.

Hoc excitatus lucifer Solvit polum caligine, Hoc omnis erronum chorus Vias nocendi deserit. Hoc nauta vires colligit Pontique mitescunt freta, Hoc ipse petra ecclesiae Canente culpam diluit.

Surgamus ergo strenue, Gallus iacentes excitat Et somnolentos increpat, Gallos negantes arguit.

Gallo canente spes redit, Aegris salus refunditur, Mucro latronis conditur, Lapsis fides revertitur.

Iesu, labentes respice Et nos videndo corrige, Si respicis, lapsus cadunt, Fletuque culpa solvitur.

Tu lux refulge sensibus Mentisque somnum discute, Te nostra vox primum sonet, Et ora solvamus tibi.

Nr. 3.

Splendor paternae gloriae, De luce lucem proferens, Lux lucis et fons luminis, Diem dies illuminans,

Verusque sol, illabere Micans nitore perpeti Iubarque sancti spiritus Infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et patrem, Patrem perennis gloriae, Patrem potentis gratiae, Culpam releget lubricam. Informet actus strenuos, Dentem retundat invidi, Casus secundet asperos, Donet gerendi gratiam.

Mentem gubernet et regat Casto, fideli corpore, Fides calore ferveat, Fraudis venena nesciat.

Christusque noster sit cibus, Potusque noster sit fides, Laeti bibamus sobriam Ebrietatem spiritus.

Lactus dies hic transcat, Pudor sit ut diluculum, Fides velut meridies, Crepusculum mens nesciat.

Aurora cursus provehat, Aurora totus prodeat, In patre totus filius Et totus in verbo pater.

#### Nr. 4.

Grates tibi, Iesu, novas, Novi repertor muneris, Protasio, Gervasio Martyribus inventis cano.

Piae latebant hostiae, Sed non latebat fons sacer; Latere sanguis non potest, Qui clamat ad Deum patrem.

Caelo refulgens gratia Artus revelavit sacros, Nequimus esse martyres, Sed repperimus martyres. Hic quis requirat testium Voces, ubi factum est fides? Sanatus impos mentium Opus fatetur martyrum.

Caecus recepto lumine Mortis sacrae meritum probat, Severus est nomen viro, Usus minister publici.

Ut martyrum vestem attigit Et ora tersit nubila, Lumen refulsit illico Fugitque pulsa caecitas.

Soluta turba vinculis, Spiris draconum libera, Emissa totis urbibus, Domum redit cum gratia.

Vetusta saecla vidimus, Iactata semicinctia, Tactuque et umbra corporum Aegris salutem redditam.

#### Prudentius.

Nr. 5.

Corde natus ex parentis
Ante mundi exordium,
A et O cognominatus,
Ipse fons et clausula
Omnium, quae sunt, fuerunt,
Quaeque post futura sunt.

O beatus ortus ille, Virgo cum puerpera Edidit nostram salutem, Feta sancto spiritu, Et puer redemptor orbis Os sacratum protulit. Psallat altitudo coeli, Psallant omnes angeli, Quidquid est virtutis usquam, Psallat in laudem Dei, Nulla linguarum silescat Vox et omnis consonet.

Ecce, quem vates vetustis Concinebant saeculis, Quem prophetarum fideles Paginae spoponderant, Emicat, promissus olim, Cuncta collaudent eum.

Te senes et te juventus,
Parvulorum te chorus,
Turba matrum virginumque
Simplices puellulae,
Voce concordes pudicis
Perstrepent concentibus.

#### Nr. 6.

Iam maesta quiesce querela, Lacrimas suspendite, matres, Nullus sua pignora plangat, Mors haec reparatio vitae est.

Quidnam sibi saxa cavata, Quid pulchra volunt monumenta Res quod nisi creditur illis Non mortua sed data somno.

Nam quod requiescere corpus Vacuum sine mente videmus, Spatium breve restat, ut alti Repetat vestigia sensus.

Venient cito saecula, cum iam Socius calor ossa revisat, Animataque sanguine vivo Habitacula pristina gestet. Quae pigra cadavera pridem Tumulis putrefacta iacebant, Volucres rapientur in auras Animas comitata priores.

Sic semina sicca virescunt Iam mortua iamque sepulta, Quae reddita cespite ab imo Veteres meditantur aristas.

Nunc suscipe, terra, fovendum Gremioque hunc concipe molli, Hominis tibi membra sequestro Generosa et fragmina credo.

Animae fuit haec domus olim, Factoris ab ore creatae, Fervens habitavit in istis Sapientia principe Christo.

Tu depositum tege corpus, Non immemor ille requiret Sua munera fictor et auctor Propriique aenigmata vultus.

Veniant modo tempora iusta, Cum spem Deus impleat omnem, Reddas patefacta, necesse est, Qualem tibi trado figuram.

Nr. 7.

Sperne, Camoena, leves hederas, Cingere tempora quis solita es, Sertaque mystica dactylico Texere docta liga strophio Laude Dei redimita comas.

Ecce, venit nova progenies Aethere proditus alter homo, Non luteus velut ille prius, Sed Deus ipse gerens hominem Corporeisque carens vitiis. Quae feritas modo non trepidat, Territa de grege candidulo? Impavidas lupus inter oves Tristis obambulat et rapidum Sanguinis immemor os cohibet.

Agnus enim vice mirifica, Ecce, leonibus imperitat, Exagitansque truces aquilas Per vaga nubila perque Notos Sidere lapsa columba fugat.

Tu mihi, Christe, columba potens, Sanguine pasta cui cedit avis, Tu niveus per ovile tuum Agnus hiare lupum prohibes Sub iuga trigridis ora premens.

Edite corpore virgineo Te, crucifer bone, mane novo, Solis et orbita cum media est, Te quoque luce sub occidua Nostra, Deus, canet harmonia.

#### Sedulius.

Nr. 8.

Salve, sancta parens, enixa puerpera regem, Qui caelum terramque tenet per saecula, cuius Numen et aeterno complectens omnia gyro Imperium sine fine manet; quae ventre beato Gaudia matris habens cum virginitatis honore, Nec primam similem visa es nec habere sequentem; Sola sine exemplo placuisti femina Christo.

#### Venantius Fortunatus.

Nr. 9.

Vexilla regis prodeunt, Fulget crucis mysterium, Quo carne carnis conditor Suspensus est patibulo. Confixa clavis viscera Tendens manus, vestigia, Redemptionis gratia Hic immolata est hostia.

Quo vulneratus insuper Mucrone diro lanceae, Ut nos lavaret crimine, Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt, quae concinit David fideli carmine Dicendo nationibus: Regnavit a ligno Deus.

Arbor decora et fulgida, Ornata regis purpura, Electa digno stipite Tam sancta membra tangere.

Beata, cuius brachiis Pretium pependit saeculi, Statera facta est corporis Praedam tulitque tartari.

Fundis aroma cortice, Vincis sapore nectare, Iucunda fructu fertili Plaudis triumpho nobili.

Salve, ara, salve, victima, De passionis gloria, Qua vita mortem pertulit Et morte vitam reddidit.

Nr. 10.

Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis
Et super crucis tropaeo dic triumphum nobilem,
Qualiter redemptor orbis immolatus vicerit.

De parentis protoplasti fraude factor condolens, Quando pomi noxialis morte morsu corruit, Ipse lignum tunc notavit, damna ligni ut solveret.

Hoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat, Multiformis perditoris arte ut artem falleret Et medelam ferret inde, hostis unde laeserat.

Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, Missus est ab arce patris natus orbis conditor Atque ventre virginali carne factus prodiit.

Vagit infans inter arta conditus praesaepia, Membra pannis involuta virgo mater adligat, Et pedes manusque, crura stricta pingit fascia.

Lustra sex qui iam peracta tempus implens corporis, Se volente natus ad hoc, passioni deditus, Agnus in crucis levatur immolandus stipite.

Hic acetum, fel, arundo, sputa, clavi, lancea Mite corpus perforatur, sanguis, unda profluit, Terra, pontus, astra, mundus quo lavantur flumine.

Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis,

Nulla talem silva profert flore, fronde, germine, Dulce lignum dulce clavo dulce pondus sustinens.

Flecte ramos, arbor alta, tensa laxa viscera, Et rigor lentescat ille, quem dedit nativitas, Ut superni membra regis mite tendas stipite.

Sola digna tu fuisti ferre pretium saeculi Atque portum praeparare nauta mundo naufrago, Quem sacer cruor perunxit fusus agni corpore.

#### Beda.

#### Nr. 11.

Prima creator saeculi
Die tenebras effugans
Aquis adhuc absconditum
Lampavit orbem lumine.
Lucis beata gaudiis
Mundi replevit incolas
Aetate mox altissimus
Prima creator saeculi.

Locatur inter caerula
Die secunda maximus
Poli globus, divisaque est
Utrimque lympha labilis.
Primo secundae tempore
Aetatis arca mystica
Hinc inde concurrentia
Locatur inter caerula.

Lucente saecli tertia Die fluens sub aethere Abyssus alta subsidet Virensque paret arida.
Electra proles Abrahae
De perfidorum fluctibus
Aetate florens claruit
Lucente saecli tertia.

Quarta iubar sublimium Die emicabat siderum, Solo poloque fulgida Lucis daturum gratiam. Hebraea gens Davidico Regno refulsit inclita Aetate pandens actuum Quarta iubar sublimium.

Novum genus progignitur Quinta die de limpidis Nascens aquis natantium Volantiumque sub polo. Actate quinta in Chaldea Poenam luente Judea Fidelium de perfidis Novum genus progignitur.

Sexta creatus est homo Die, creatoris sui Imaginem qui praeferens Semper beatus viveret. Summus creator omnium, Per quem creatus est homo, Aetate filius Dei Sexta creatus est homo.

Post facta celsa conditor Die quiescens septima Eam vocari in saecula Et esse iussit sabbatum. Aetas quietis septima Bene defunctos exipit, Qua sabbatizat cum suis Post facta celsa conditor:

#### Irische Hymnodie.

#### Nr. 12.

Sancti, venite, Christi corpus sumite Sanctum bibentes, quo redempti, sanguinem.

Salvati Christi corpore et sanguine, A quo refecti laudes dicamus Deo.

Hoc sacramento corporis et sanguinis Omnes exuti ab inferni faucibus.

Dator salutis, Christus, filius Dei, Mundum salvavit per crucem et sanguinem.

Pro universis immolatus Dominus Ipse sacerdos exstitit et hostia.

Lege praeceptum immolari hostias, Qua adumbrantur divina mysteria.

Lucis indultor et salvator omnium Praeclaram sanctis largitus est gratiam.

Ascendant omnes pura mente creduli, Sumant aeternam salutis custodiam.

Sanctorum custos, rector quoque Dominus, Vitam perennem largitur credentibus.

Caelestem panem dat esurientibus, De fonte vivo praebet sitientibus.

Alpha et Omega, ipse Christus Dominus Venit venturus iudicare homiues.

## Mozarabische Hymnodie.

Nr. 13.

Tristes nunc populi, Christe redemptor, Pacem suppliciter cerne rogantes, Threnos et gemitus, cerne dolorem, Maestis auxilium desuper offer.

Dira namque fremens, en, furor atrox Gentis finitimae arva minatur Saeve barbarico murmure nostra Vastari, perimens ut lupus agnum. Defensor quis erit, ni prius ipse Succurras miserans, auctor Olympi? Humano generi crimina parcas, Affectis veniam dones amare.

Abram praesidio perculit olim Reges quinque tuo, conditor aevi, Haud multis pueris nempe parentem Prostratis reducens hostibus atris.

Moyses gelidi aequora ponti Confidens populum torrida carpens Deduxit refluens undaque hostem Extemplo rapiens occulit omnem.

Trecentisque viris Amalecitas Deiecit Gedeon iussus adire, Oppressum populum vindice ferro Liberavit ope fretus opima.

Hoc tu cunctipotens, omnia solus, In cuius manibus sunt universa, In te nostra salus, gloria in te, Occidis iterum vivificasque.

Maior quippe tua gratia, Jesu, Quam sit flagitii copia nostri, Contritos nec enim maestaque corda Clemens vel humiles spernere nosti.

Salva ergo tua morte redemptos, Salva suppliciter pacta petentes, Disrumpe frameas, spicula frange, Confringe clipeos bella volentum.

Iam caelum gemitus scandat amarus, Iam nubes penetret vox lacrimarum, Votum, contritio plebis anhela; Salvator placidus, iam miserere.

Nr. 14.

Christe, rex, mundi creator et redemptor inclite, Vota plebis obsecrantis tu benignus suscipe, Supplici voce precamur, postulatus adveni.

Mortis olim tu potenter vinceres ut principem, Tartara saeva petisti dira claustra diruens, Ferrea vincla resolvens es retrusos eximens.

Hoc triumpho confidentes mente prona quaesumus, Mortuis ut des quietem, cum quiete gaudium, Dexterae patris tropaeo cum beatis omnibus.

Non eos flamma perurat, non catena vinciat, Vermis illius pavendi nemo poenam sentiat, Sed tuo dono beati absque fine gaudeant.

Praestet haec unitas semper atque summa trinitas, Cuius est perenne nomen, sempiterna claritas, Qui Deus trinus et unus regnat ante saecula.

#### Paulus Diaconus.

Nr. 15.

Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Johannes.

Nuntius celso veniens Olympo Te patri magnum fore nasciturum, Nomen et vitae seriem gerendae Ordine promit. Ille promissi dubius superni Perdidit promptae modulos loquelae, Sed reformasti genitus peremptae Organa vocis.

Ventris obstruso positus cubili Senseras regem thalamo manentem; Hinc parens natí meritis uterque Abdita pandit.

Antra deserti teneris sub annis Civium turmas fugiens petisti, Ne levi saltem maculare vitam Famine posses.

Praebuit hirtum tegimen camelus Artubus sacris, strophium bidentes, Cui latex haustum, sociata pastum Mella locustis.

Ceteri tantum cecinere vatum
Corde praesago iubar adfuturum,
Tu quidem mundi scelus auferentem
Îndice prodis.

Non fuit vasti spatium per orbis Sanctior quisquam genitus Iohanne, Qui nefas saecli meruit lavantem Tingere lymphis.

O nimis felix meritique celsi, Nesciens labem nivei pudoris, Praepotens martyr eremique cultor, Maxime vatum!

Serta ter denis alios coronant Aucta crementis, duplicata quosdam, Trina centeno cumulata fructu Te, sacer, ornant.

Nunc potens nostri meritis opimis Pectoris duros lapides repelle, Asperum planans iter et reflexos Dirige calles. Ut pius mundi sator et redemptor Mentibus pulsa livione puris Rite dignetur veniens sacratos Ponere gressus.

Laudibus cives celebrent superni Te, Deus simplex pariterque trine, Supplices ac nos veniam precamur, Parce redemptis.

#### Rabanus Maurus.

16.

Veni, creator spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quae tu creasti, pectora.

Qui paracletus diceris, Donum Dei altissimi, Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, Dextrae Dei tu digitus, Tu rite promisso patris, Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius Pacemque dones protinus, Ductore sic te praevio Vitemus omne noxium.

Per te sciamus, da, patrem Noscamus atque filium, Te utriusque spiritum Credamus omni tempore. Praesta, pater piissime Patrique compar unice Cum spiritu paracleto Regnans per omne saeculum.

### Hartmannus.

17.

Sacrata libri dogmata Portantur evangelici, Cunctis stupenda gentibus Et praeferenda laudibus.

Mundemus omnes corpora Sensusque cordis simplici Purgantes conscientia Verba pensemus mystica.

Vultus declini pariter Clausa tenentes stomata Stemus intentis auribus, Ut decet, ante Dominum.

Nec sat videtur sonitus Auditu solo capere, Ni cor purgatum teneat Factisque iussa compleat.

Sic mandat ipse maximus Magister, summi filius, Sensus nostrorum pectorum Arvis diversis comparans.

Sunt, ait, rura plurima, Quis semen frugis spargitur, Censu sed multum dispari Reddunt accepta foenora.

Quaedam saxorum stramine Replentur nimis pessimo, Frugemque necat maximus Ardor solaris luminis. Quaedam siccato germine Replentur spinis horridis, Viarum strata plurimis Officiunt seminibus.

Ast qui felices fertili Glebas fecundat germine, Illum laetantem cumulat Fructus laboris centuplex.

Sic voluntatis integrae Perfecta nitent opera, Terraque cordis optimi Centenum refert numerum.

#### Notkerus Balbuius.

Nr. 18.

- 1. Sancti spiritus assit nobis gratia.
- 2 a. Quae corda nostra sibi faciat habitaculum
- 2 b. Expulsis inde cunctis vitiis spiritalibus.
- 3 a. Spiritus alme, illustrator hominum,
- 3 b. Horridas nostrae mentis purga tenebras.
- 4 a. Amator sancte sensatorum semper cogitatuum,
- 4 b. Infunde unctionem tuam clemens nostris sensibus.
- 5 a. Tu purificator omnium flagitiorum, Spiritus,

- 5 b. Purifica nostri oculum interioris hominis.
- 6 a. Ut videri supremus genitor possit a nobis.
- 6 b. Mundi cordis quem soli cernere possunt oculi.
- 7 a. Prophetas tu inspirasti, ut praeconia Christi praecinuissent inclita;
- Apostolos confortasti, uti tropaeum Christi per totum mundum veherent.
- Quando machinam per verbum suum fecit Deus caeli, terrae, marium,
- 8 b. Tu super aquas foturus eas numen tuum expandisti, Spiritus.
- 9 a. Tu animabus vivificandis aquas fecundas,
- 9 b. Tu aspirando das spiritales esse homines.
- 10 a. Tu divisum
  per linguas
  mundum et ritus
  adunasti, Domine.

- 10 b. Idolatros
  ad cultum
  Dei revocas,
  magistrorum optime.
- 11 a. Ergo nos supplicantes tibi exaudi propitius, Sancte Spiritus,
- 12 b. Sine quo preces omnes cassae creduntur et indignae Dei auribus.
- 13 a. Tu, qui omnium saeculorum sanctos tui numinis docuisti instinctu amplectendo, Spiritus,
- 13 b. Ipse, hodie
  apostolos Christi
  donans munere
  insolito et cunctis
  inaudito saeculis,
- 14. Hunc diem gloriosum fecisti.

## Tropus ad Gloria.

19.

- Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
- Quem patris ad dextram collaudant omnia verbum, Laudamus te;
- Omnia quem sanctum benedicunt condita regem, Benedicimus te.
- Tellus atque polus, mare quem veneranter adorant, Adoramus te:
- Glorificant agnum cives quem digniter almi, Glorificamus te;
- Gratia sanctorum, splendor, decus et diadema, Gratias agimus tibi etc. — miserere nobis

Culpas gestorum solvens sine crimine solus, Quoniam tu solus sanctus;

Insons astripotens, nostris tu parce ruinis, Tu solus Dominus.

Cuncta tenens et cuncta fovens et cuncta perornans Tu solus altissimus,

Nos nostrasque preces caelo describe, redemptor, Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen.

#### Fulbertus Carnotensis.

Nr. 20.

Chorus novae Jerusalem Novam meli dulcedinem Promat colens cum sobriis Paschale festum gaudiis.

Quo Christus invictus leo Dracone surgens obruto, Dum voce viva personat, A morte functos excitat.

Quam devorarat, improbus Praedam refundit tartarus, Captivitate libera Jesum sequuntur agmina.

Triumphat ille splendide Et dignus amplitudine, Soli polique patriam Unam facit rempublicam.

Ipsum canendo supplices Regem precemur milites, Ut in suo clarissimo Nos ordinet palatio.

Per saecla metae nescia Patri supremo gloria Honorque sit cum filio Et spiritu paraclito.

#### Berengarius Turonensis.

Nr. 21.

Iuste iudex, Jesu Christe, regum rex et Domine, Qui cum patre regnas semper et cum sancto flamine, Nunc digneris preces meas dignanter suscipere.

Tu de caelis descendisti virginis in uterum, Unde sumens veram carnem visitasti saeculum Tuum plasma redimendo sanguinem per proprium.

Tua, quaeso, Deus meus gloriosa passio Me defendat incessanter ab omni periculo, Ut valeam permanere in tuo servitio.

Assit mihi tua virtus semper et defensio,
Mentem meam ne perturbet hostium incursio,
Ne damnetur corpus meum fraudulenti laqueo.

Dextra forti, qua fregisti Acherontis ianuas, Frange meos inimicos nec non et insidias, Quibus volunt occupare cordis mei semitas.

Tu protector et defensor, tu sis mihi clipeus, Ut resistam te rectore mihi detrahentibus Et iisdem superatis gaudeam diutius. Sanctae crucis tuae signum sensus meos muniat
Et vexillo triumphali me victorem faciat,
Ut devictus inimicus viribus deficiat.

Mitte sanctum de supernis sedibus paraclitum, Suo meum qui illustret splendore consilium, Odientes me repellat et eorum odium.

Miserere mei, Jesu,
vivi Dei genite,
Miserere deprecanti,
angelorum domine,
Esto semper memor mei,
dator indulgentiae.

Deus pater, Deus fili, Deus alme spiritus, Qui semper es unus Deus dicerisque Dominus, Tibi virtus sit perennis honorque perpetuus.

# Petrus Damiani.

Nr. 22.

Ad perennis vitae fontem mens sitit nunc arida, Claustra carnis praesto frangi clausa quaerit anima, Gliscit, ambit, eluctatur exsul frui patria.

Dum pressuris ac aerumnis se gemit obnoxium, Quam amisit, dum deliquit, contemplatur gloriam, Praesens malum auget boni perditi memoriam. Nam quis promat, summae pacis quanta sit laetitia, Ubi vivis margaritis surgunt aedificia, Auro celsa micant teeta, radiant triclinia.

Solis gemmis pretiosis
hacc structura nectitur,
Auro mundo tamquam vitro
urbis via sternitur,
Abest limus, deest fimus,
lues nulla cernitur.

Hiems horrens, aestus torrens illic nunquam saeviunt,
Flos perpetuus rosarum
ver agit perpetuum,
Candent illia, rubescit
crocus, sudat balsamum.

Virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt, Pigmentorum spirat odor liquor et aromatum, Pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vires, sol vel cursus siderum, Agnus est felicis urbis lumen inocciduum, Nox et tempus desunt, aevum diem fert continuum.

Nam et sancti quique velut
sol praeclarus rutilant,
Post triumphum coronati
mutuo coniubilant
Et prostrati pugnas hostis
iam securi numerant.
Dreves, Die Rirche ber Lateiner. (6. R.)

Omni labe defaecati
carnis bella nesciunt,
Caro facta spiritalis
et mens unum sentiunt,
Pace multa perfruentes
scandalum non perferunt.

His mortalibus exuti repetunt originem Et praesentem veritatis contemplantur speciem, Hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem.

Inde statum semper idem
exsistendi capiunt,
Clari, vividi, iucundi
nullis patent casibus,
Absunt morbi semper sanis,
senectus iuvenibus.

Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit, Inde virent, vigent, florent, corruptela corruit, Immortalitatis vigor mortis ius absorbuit.

Qui scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt; Nam et pectoris arcana penetrant alterutrum, Unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium.

Licet cuique sit diversum pro labore praemium, Caritas hoc suum facit, quod amat in altero, Proprium sic singulorum fit commune omnium. Ubi corpus, illic iure congregantur aquilae, Quo cum angelis et sanctae recreantur animae, Uno pane vivunt cives utriusque patriae.

Avidi et semper pleni, quod habent, desiderant, Non satietas fastidit neque fames cruciat, Inhiantes semper edunt et edentes inhiant.

Novas semper harmonias
vox meloda concrepat,
Et in iubilum prolata
mulcent aures organa,
Digna, per quem sunt victores,
regi dant praeconia.

Felix, caeli quae praesentem regem cernit, anima, Et sub se spectat alterni orbis volvi machinam, Solem, lunam et globosa bini cursus sidera.

Christe, palma bellatorum, hoc in municipium Introduc me post solutum militare cingulum, Fac consortem donativi beatorum civium.

Praebe vires inexhausto
laboranti proelio
Nec quietem post praecinctum
deneges emerito
Teque merear potiri
sine fine praemio.

### Hermannus Contractus.

Nr. 23.

Alma redemptoris mater, quae pervia caeli Porta manes et stella maris, succurre cadenti, Surgere qui curat, populo; tu quae genuisti Natura mirante tuum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

### Godescalcus Lintpurgensis.

Nr. 24.

- 1. Fecunda verbo tu virginum virgo,
- 2 a. Maria,
  Dei mater inclita,
  omni laude
  tu sola digna.
- 2 b. Dignare nos indignos famulos te laudare, regina caeli,
- 3 a. Mediatrix, mediatoris tu genetrix,
- 3 b. In qua Deo iunctus est homo, Deus homini.
- 4 a. Unius tria sunt facta trinitatis opera in carne de te sumpta:
- 4 b. Angelus ne cadat, homo lapsus hinc ut redeat temptator nec resurgat.

- 5 a. Se similans altissimo iam nec par est infimo, redemptus quia vivit homo.
- 5 b. Immortaliter mortuus, sed est mendax spiritus, quem strangulat ventris tui fructus.
- 6 a. At nos vitae reparat, angelum firmat, in se quos unus sociat.
- 6 b. Ergo, omnium domina, filium placa, supplices tuos adiuva,
- 7. Per quam solam solus omnibus vitam dat salvandis.

### Wipo.

Nr. 25.

- 1. Victimae paschali laudes immolent Christiani.
- 2 a. Agnus redemit oves, Christus innocens patri reconciliavit peccatores.
- 2 b. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus.
- 3 a. Dic nobis Maria
   Quid vidisti in via?
   Sepulchrum Christi viventis
   Et gloriam vidi resurgentis.

- 3 b. Angelicos testes Sudarium et vestes. Surrexit Christus spes mea Praecedet vos in Galilaea.\*
- 4 a. Credendum est magis
   Mariae veraci
   Quam Judaeorum turbae fallaci.
- 4 b. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere, Tu nobis, victor rex, miserere!

#### Hildebertus Cenomannensis.

Nr. 26.

Alpha et O, magne Deus, Heli, Heli, Deus meus. Cuius virtus totum posse, Cuius sensus totum nosse, Cuius esse summum bonum. Cuius opus, quidquid bonum. Super cuncta, subter cuncta, Extra cuncta, intra cuncta: Intra cuncta non inclusus. Extra cuncta non exclusus, Super cuncta nec elatus, Subter cuncta nec substratus; Super totus praesidendo, Subter totus sustinendo, Extra totus complectendo. Intra totus es implendo. Intra nusquam coartaris, Extra nusquam dilataris. Super nullo sustentaris, Subter nullo fatigaris.

<sup>\*</sup> In ber übersetzung ist nach bem Borgang mancher Quellen in Str. 3 b. das "Dic nobis, Maria" breimal wieberholt. Der musikalische Parallelismus zeigt, daß biese Bieberholung ber Sequenz nicht ursprünglich ist.

Mundum movens non moveris, Locum tenens non teneris, Tempus mutans non mutaris, Vaga firmans non vagaris, Vis externa vel necesse Non alternant tuum esse. Heri nostrum, cras et pridem Semper tibi nunc et idem; Tuum, Deus, hodiernum Indivisum, sempiternum. In hoc totum praevidisti, Totum simul perfecisti Ad exemplar summae mentis Formam praestans elementis.

Nate patri coaequalis. Patri consubstantialis. Patris splendor et figura, Factor factus creatura. Carnem nostram induisti. Causam nostram suscepisti, Sempiternus temporalis. Moriturus immortalis, Verus homo, verus Deus, Impermixtus homo-deus. Non conversus hic in carnem Nec minutus propter carnem, Hic assumptus est in Deum. Non consumptus propter Deum, Patri compar deitate, Minor carnis veritate. Deus pater tantum Dei, Virgo mater sed et Dei. In tam nova ligatura Sic utraque stat natura, Ut conservet, quidquid erat, Facta quiddam, quod non erat. Noster iste mediator. Iste noster legislator. Circumcisus, baptizatus, Crucifixus, tumulatus, Obdormivit et descendit.

Resurrexit et ascendit, Sic ad caelos elevatus Iudicabit iudicatus.

Paraclitus increatus, Neque factus neque natus, Patri consors genitoque Sic procedit ab utroque, Ne sit minor potestate Vel discretus qualitate. Quanti illi, tantus iste. Ouales illi, talis iste, Èx quo illi, ex tunc iste. Pater alter, sed gignendo, Natus alter, sed nascendo, Flamen ab his procedendo, Tres sunt unum subsistendo. Ouisque trium plenus Deus, Non tres tamen di, sed Deus. In hoc Deo, Deo vero, Tres et unum assevero. Dans usiae unitatem Et personis trinitatem. In personis nulla prior, Nulla minor, nulla maior. Unaquaeque semper ipsa Sic est constans atque fixa, Ut nec in se varietur Nec in ullam transmutetur.

Haec est fides orthodoxa, Non hic error sive noxa, Sicut dico, sic et credo Nec in partem pravam cedo. Inde venit, bone Deus, Ne desperem, quamvis reus. Reus mortis non despero, Sed in morte vitam quaero. Quo te placem, nil praetendo Nisi fidem, quam defendo. Fidem vides; hac imploro, Leva fascem, qua laboro, Per hoc sacrum cataplasma Convalescat aegrum plasma.

Extra portum iam delatum, Iam foetentem, tumulatum Vitta ligat, lapis urget, Sed, si iubes, hic resurget. Iube, lapis revolvetur, Iube, vita disrumpetur, Exiturus nescit moras, Postquam clamas: Exi foras!

In hoc salo mea ratis
Infestatur a piratis,
Hinc assultus, inde fluctus,
Hinc et inde mors et luctus.
Sed tu, bone nauta, veni,
Prome ventos, mare leni,
Fac, abscedant hi piratae,
Duc ad portum salva rate.

Infecunda mea ficus, Cuius ramus ramus siccus, Incidetur, incendetur, Si promulgas, quae meretur. Sed hoc anno dimittatur, Stercoretur, fodiatur, Quodsi necdum respondebit, Flens hoc loquor, tunc ardebit.

Vetus hostis in me furit,
Aquis mersat, flammis urit,
Inde languens et afflictus
Tibi soli sum relictus.
Ut hic hostis evanescat,
Ut infirmus convalescat,
Tu virtutem ieiunandi
Des infirmo, des orandi.
Per haec duo Christo teste
Liberabor ab hac peste.
Ab hac peste solve mentem,
Fac devotum paenitentem,
Da timorem, quo proiecto
De salute nil coniecto.

Da spem, fidem, caritatem, Da discretam pietatem, Da contemptum terrenorum, Appetitum supernorum.

Totum, Deus, in te spero, Deus, ex te totum quaero, Tu laus mea, meum bonum, Mea cuncta tuum donum. Tu solamen in labore, Medicamen in languore, Tu in luctu mea lvra. Tu lenimen es in ira, Tu in arto liberator, Tu in lapsu relevator, Metum praestans in provectu, Spem conservans in defectu. Si quis laedit, tu rependis, Si minatur, tu defendis, Ouod est anceps, tu dissolvis, Quod tegendum, tu involvis. Tu intrare me non sinas Infernales officinas. Ubi maeror, ubi metus, Ubi foetor, ubi fletus, Ubi probra deteguntur, Ubi rei confunduntur. Ubi tortor semper caedens. Ubi vermis semper edens, Ubi totum hoc perenne. Quia perpes mors gehennae.

Me receptet Sion illa, Sion, David urbs tranquilla, Cuius faber auctor lucis, Cuius portae lignum crucis, Cuius claves lingua Petri, Cuius cives semper laeti, Cuius muri lapis vivus, Cuius custos rex festivus. In hac urbe lux sollennis, Ver aeternum, pax perennis,

In hac odor implens caelos. In hac festum semper melos. Non est ibi corruptela. Non defectus nec querela, Nos minuti, non deformes, Omnes Christo sunt conformes. Urbs caelestis, urbs beata, Super petram collocata, Urbs in portu satis tuto. De longinquo te saluto. Te saluto, te suspiro, Te affecto, te requiro. Quantum tui gratulentur, Ouam festive conviventur. Ouis affectus eos stringat, Aut quae gemma muros pingat, Quis chalcedon, quis iacynthus, Norunt illi, qui sunt intus. In plateis huius urbis Sociatus piis turbis Cum Moyse et Elia Pium cantem Alleluia.

#### Abaelardus.

Nr. 27.

Tuba Domini, Paule, maxima, De caelestibus dans tonitrua, Hostes dissipans cives aggrega.

Doctor gentium es praecipuus, Vas in poculum factum omnibus, Sapientiae plenum haustibus.

Mane Beniamin praedam rapuit, Escas vespere largas dividit, Vitae ferculis mundum reficit.

Hic rhinoceros est indomitus, Quem ad aratrum ligans Dominus Glebas vallium frangit protinus.

Perpes gloria regi perpeti, Exercituum Christo principi, Patri pariter et spiritui.

### Adamus a S. Victore.

Nr. 28.

Zyma vetus expurgetur, Ut sincere celebretur Nova resurrectio, Haec est dies nostrae spei, Huius mira vis diei Legis testimonio.

Haec Aegyptum spoliavit Et Hebraeos liberavit De fornace ferrea, His in arto constitutis Opus erat servitutis Lutum, later, palea.

Iam divinae laus virtutis,
Iam triumphi, jam salutis
Vox erumpat libera:
Haec est dies, quam fecit Dominus,
Dies nostri doloris terminus,
Dies salutifera.

Lex est umbra futurorum, Christus, finis promissorum, Qui consummat omnia, Christi sanguis igneam Hebetavit rompheam Amota custodia.

Puer nostri forma risus,
Pro quo vervex est occisus,
Vitae signat gaudium;
Joseph exit de cisterna,
Christus redit ad superna
Post mortis supplicium.

Hic dracones Pharaonis Draco vorat, a draconis Immunis malitia, Quos ignitus vulnerat, Hos serpentis liberat Aenei praesentia. Anguem forat in maxilla Christus, hamus et armilla, In cavernam reguli Manum mittit ablactatus, Et sic fugit exturbatus Vetus hospes sacculi.

Irrisores Elisaei,
Dum conscendit domum Dei,
Zelum calvi sentiunt,
David arreptitius,
Hircus emissarius
Et passer effugiunt.

In maxilla mille sternit
Et de tribu sua spernit
Samson matrimonium,
Samson Gazae seras pandit
Et asportans portas scandit
Montis supercilium.

Sic de Iuda leo fortis Fractis portis dirae mortis Die surgens tertia Rugiente voce patris Ad supernae sinum matris Tot revexit spolia.

Cetus Ionam fugitivum,
Veri Ionae signativum,
Post tres dies reddit vivum
De ventris angustia;
Botrus Cypri reflorescit,
Dilatatur et excrescit,
Synagogae flos marcescit
Et floret ecclesia.

Mors et vita conflixere, Resurrexit Christus vere, Et cum Christo surrexere Multi testes gloriae. Mane novum, mane laetum, Vespertinum tergat fletum, Quia vita vicit letum, Tempus est lactitiae.

Iesu victor, Iesu vita,
Iesu, vitae via trita,
Cuius morte mors sopita,
Ad paschalem nos invita
Mensam cum fiducia.
Vive panis, vivax unda,
Vera vitis et fecunda,
Tu nos pasce, tu nos munda,
Ut a morte nos secunda
Tua salvet gratia.

Nr. 29.

Ave, virgo singularis,
Mater nostri salutaris,
Quae vocaris Stella Maris,
Stella non erratica;
Nos in huius vitae mari
Non permitte naufragari,
Sed pro nobis salutari
Tuo semper supplica.

Saevit mare, fremunt venti, Fluctus surgunt turbulenti, Navis currit, sed currenti Tot occurrunt obvia: Hic sirenes voluptatis, Draco, canes cum piratis, Mortem pene desperatis Haec intentant omnia.

Post abyssos nunc ad caelum Furens unda fert phaselum, Nutat malus, fluit velum, Nautae cessat opera; Contabescit in his malis Homo noster animalis, Tu nos, mater spiritalis, Pereuntes libera. Tu perfusa caeli rore
Castitatis salvo flore
Novum florem novo more
Protulisti sæculo;
Verbum patri coaequale
Corpus intrans virginale
Fit pro nobis corporale
Sub ventris umbraculo.

Te praevidit et elegit, Qui potenter cuncta regit, Nec pudoris claustra fregit Sacra replens viscera; Nec pressuram nec dolorem Contra primae matris morem Pariendo salvatorem Sensisti, puerpera.

O Maria, pro tuorum
Dignitate meritorum
Supra choros angelorum
Sublimaris unice.
Felix dies hodierna,
Qua conscendis ad superna;
Pietate tu materna
Nos in imo respice.

Radix sancta, radix viva,
Flos et vitis et oliva,
Quam nulla vis insitiva
Iuvit, ut fructificet;
Lampas soli, splendor poli,
Quae splendore praees soli,
Nos assigna tuae proli,
Ne districte iudicet.

In conspectu summi regis Sis pusilli memor gregis, Qui, transgressor datae legis, Praesumit de venia; Iudex mitis et benignus, Iudex iugi laude dignus, Reis spei dedit pignus Crucis factus hostia. Iesu, sacri ventris fructus,
Nobis inter mundi fluctus
Sis via, dux et conductus
Liber ad caelestia;
Tene clavum, rege navem,
Tu procellam sedans gravem
Portum nobis da suavem
Pro tua clementia,

### Thomas de Celano.

Nr. 30.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus, Quando iudex est venturus, Cuncta stricte discussurus!

Tuba mirum spargens sonum Per sepulcra regionum Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura Iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum censebit, Quidquid latet, apparebit Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus, Quem patronum rogaturus, Cum vix iustus sit securus?

Rex tremendae maiestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis. Recordare, Iesu pie, Quod sum causa tuae viae, Ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus, Redemisti crucem passus, Tantus labor non sit cassus.

Iustae iudex ultionis, Donum fac remissionis Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus, Culpa rubet vultus meus, Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae, Sed tu, bonus, fac benigne, Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta Et ab hoedis me sequestra Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis, Gere curam mei finis.

'Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla,

Iudicandus homo reus; Huic ergo parce, Deus.

Pie Jesu Domine, Dona eis requiem.

Drebes, Die Rirche ber Bateiner. (6. R.)

### Philippus de Grevia.

Nr. 31.

Pange, lingua, Magdalenae Lacrimas et gaudium, Sonent voces laude plenae De concentu cordium, Ut concordet philomenae Turturis suspirium.

Iesum quaerens convivarum
Turbas non erubuit,
Pedes unxit, lacrimarum
Fluvio quos abluit,
Crine tersit et culparum
Lavacrum promeruit.

Suum lavit mundatorem, Rivo fons immaduit, Pium fudit fons liquorem Et in ipsum refluit, Caelum terrae dedit rorem, Terra caelum compluit.

In praedulci mixtione
Nardum ferens pisticum
In unguenti fusione
Typum gessit mysticum,
Ut sanetur unctione,
Unxit aegra medicum.

Pie Christus hanc respexit Speciali gratia, Quia multum hunc dilexit, Dimittuntur omnia, Christi, quando resurrexit, Facta est praenuntia.

Aestimavit hortulanum
Et hoc sane credidit,
Seminabat enim granum,
Quod in mentem cecidit,
Linguam movit et non manum,
Lingua Iesum indidit.

Non agnovit figurali Latentem imagine, Mentis agrum spiritali Excolentem semine, Sed cum eam speciali Designavit nomine.

Haec a Iesu Iesum quaerit, Sublatum conquaeritur, Iesum intus mente gerit, Iesus praesens quaeritur, Mentem colit, mentem serit Iesus, nec percipitur.

Iesu bone, Iesu pie,
Quid te monstrans latitas?
Quid occultas te Mariae,
Mentem cuius habitas?
Intus plena vero die
Nescit, ubi veritas.

O quam, mire, Iesu, ludis, A quibus diligeris! Quando ludis, non illudis, Nec fallis nec falleris, Sic includis, quod excludis, Notus non agnosceris.

O Maria, noli flere, Iam non quaeras alium; Hortulanus hic est vere Et colonus mentium; Intra mentis hortum quaere Mentis operarium.

Unde planctus et lamentum? Quid mentem non erigis? Quid revolvis monumentum? Tecum est, quem diligis; Iesum quaeris et inventum Habes nec intelligis.

Unde gemis unde ploras, Verum habens gaudium? Latet in te, quod ignoras, Doloris solacium; Intus habes, quaeris foras Languoris remedium.

Iam non miror, si nescisti
Magistrum, dum seminat;
Semen, quod est verbum Christi,
Te magis illuminat,
Et Rabboni respondisti,
Dum Mariam nominat.

Pedes Christi quae lavisti Fonte lota gratiae, Quem ab ipso recepisti, Funde rorem veniae, Resurgentis, quem vidisti, Fac consortes gloriae.

Gloria et honor Deo, Cuius praefert gratia Invitanti pharisaeo Mariae suspiria, Cenam vitae qui dat reo Gratiae post prandia.

Nr. 32.

Cum sit omnis caro foenum Et post foenum fiat coenum, Ut quid, homo, extolleris? Cerne, quid es et quid eris: Modo flos es, sed verteris In favillam cineris.

Per aetatum incrementa, Immo magis detrimenta Ad non esse traheris, Velut umbra, cum declinat, Vita fugit et festinat, Claudit meta funeris, O lex gravis, o sors dura,
O lex dira, quam natura
Promulgavit misera!
Homo, nascens cum maerore,
Vitam ducis cum labore
Et cum metu moreris.

Ergo cum scis qualitatem
Tuae sortis, voluptatem
Carnis quare sequeris?
Memento te moriturum
Et post mortem id messurum,
Ouod hic seminaveris.

Terram teris, terram geris Et in terram reverteris, Qui de terra sumeris. Cerne, quid es et quid eris, Modo flos es et verteris In favillam cineris.\*

### Jacobus Tudertinus.

Nr. 33.

Stabat mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius,
Cuius animam gementem,
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti,
Quae maerebat et dolebat,
Et tremebat, dum videbat
Nati poenas incliti.

<sup>\*</sup>Str. 5, 1—3 bilben eigentlich ben Aundreim des Liedes; 5, 3—4 ist vom überseher wiederholt, dessen Text ich wiedergebe.

Quis est homo, qui non fleret, Matrem Christi si videret In tanto supplicio? Quis non posset contristari, Piam matrem contemplari Dolentem cum filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum,
Vidit suum dulcem natum
Morientem, desolatum,
Dum emisit spiritum.

Pia mater; fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam,
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide, Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati, Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero, Iuxta crucem tecum stare Et me tibi sociare In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere,
Fac, ut portem Christi mortem,
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari, Cruce fac inebriari Et cruore filii; Inflammatus et accensus Per te, virgo, sim defensus In die judicii.

Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia;
Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria.

#### Conradus Gemnicensis.

Nr. 34.

Ave, trinus in personis,
Unus in essentia,
Indivisus tu in donis,
Cuncta creans entia,
Iam virtutum diter donis
Ex tua praesentia.

Ave, Christe, reparator Protoplasti generis, Jesu, Dei mediator Et humani foederis, Quaeso, mihi sis salvator Ut electis ceteris.

Ave, virgo singularis, Felix tu puerpera, Universis dominaris, O regina, impera, Ne me morsibus amaris Stygis laedat vipera.

Ave, chori angelorum,
Deitatis facie
Illustrati electorum
Omnium in acie,
Mihi, precor, supernorum
Ferte lumen gratiae.

Ave, tu baptista Christi, Maior natis hominum, Verbi Dei vox praeisti Nuntiare Dominum, Fac, ne claudam nece tristi Huius vitae terminum.

Ave, felix duodena
Clanga apostolica,
Quorum vita non terrena
Nec potestas modica,
Per vos mihi salus plena
Detur, virtus caelica.

Ave, cohors prophetarum, Signis miris inclita, Contio patriarcharum Sacra stirpe praedita, Dona ferte gratiarum Hostis fraude domita.

Ave, coetus novae legis Scribens evangelia, Ac discipulorum regis Nova dans praeconia, Ad superni per vos gregis Transferar avilia.

Ave, phalanx purpurata
In cruoris flumine,
Innocenter candidata
Turba rubens sanguine,
Vita sumat me beata
Vestro deprecamine.

Ave, sacer grex doctorum,
Veritatis speculum,
Rector quoque populorum,
Felix chorus praesulum,
Per vos Christus, rex caelorum,
Salvet me in saeculum.

Ave, agmen confessorum, Lux fidelis populi, O caterva monachorum Cuncta spernens saeculi, Vestra prece peccatorum Nexus ruant singuli.

Ave, turma virginalis, Agni tecta vellere, Continentum, coniugalis Clara casto foedere, Per vos vestis nuptialis Mihi detur munere.

Ave, omnium sanctorum Iucunda societas, Ad superna me polorum Vestra ducat pietas, Ut vestrorum me bonorum Repleat sotietas.

Nr. 35.

Ave, virgo generosa, Sponsa Christi, Agatha, Cuius fragrant velut rosa Virtutum aromata.

Salve, mitis et benigna, Mente fervens Agatha, Nobis linquens fide digna Exemplorum dogmata.

Gaude, fortis et honesta Triumphatrix Agatha, Quae pro Christo fers molesta Passionum stigmata.

Vale, decens forma morum Lux virtutum Agatha, Tumulanda Angelorum Turmis es circumdata,

Eia, clemens et beata, Pia, dulcis Agatha, Prece confer mihi grata Pneumatis charismata.

Me de mundo transfer isto Caeli ad agalmata, Ut in aevum fruar Christo Tecum gaudens, Agatha.

### Johannes a Jenstein.

Nr. 36.

Ave, verbi Dei parens, Virginum humilitas, Ave, omni naevo carens Humilis virginitas.

Gaude, quae sic gravidaris Nec gravaris filio, Gaude, quae sic oneraris Onere gratissimo.

Salve, Iesse stirpe orta Virgula fructifera, Salve, clausa templi porta, Soli Deo pervia.

Plaude, vellus Gedeonis, Rore madens pneumatis, Plaude, pellis Salomonis, Pulchrior prae ceteris.

Vale, Iacob micans stella Et illustrans maria, Vale, consignata cella, Rubus in vi flammea.

Euge, sole quod amicta Solem gignis, stellula, Euge, quod sis praeelecta Scala caeli fulgida.

Pange, aurora consurgens Luce novi sideris, Pange, arcae trina ferens. Charismata miseris. Eia, magnificat tua Iesum Christum anima, Eia, tecum ut laudemus, Ora, dulcis Maria.

Nr. 37.

Quid modo dictarem Teque commendarem Cantuque dulci psallerem De te, o virgo pia?

Tu laude dignior,
Tu cantu dulcior,
Tu carmine iucundior,
Semper virgo Maria.

Gaude, in Dei lumine Virgo illustrata Sine virili semine Puero fecundata, De glorioso nomine Iesu mater vocata.

Tu ardes amore,
Tu nites decore,
Tuque praepolles honore,
Tu stillas dulcore.

Tu callis erranti,
Tu portus natanti,
Tu spes in exsilio
Tu lumen in obscuro.

Adiutrix tu laudabilis
Deiectis in peccatis,
Virgo Christo amabilis,
Succurre nobis gratis,
Favi gustus mirabilis,
Gemma nobilitatis.

Turegenorum res, Lux vera caecis es, Dulce refrigerium, Benediktum grabatus. Pudor virginalis In te mirabilis, Es praelata superis Gaudens in aetheris.

Maesti tu solacium, Stupor angelorum, Regale palatium, Adiutrix miserorum, Robur laborantium, Ora regem polorum.

### Thomas Kempensis.

Nr. 38.

O qualis quantaque laetitia Resonat in caelesti patria, Ubi Iesus gaudet cum Maria Laeto vultu, dulci melodia.

Assunt angelorum chori, Laudes cantant creatori, Regem cernunt in decore, Amant corde, laudant ore.

Tympanizant, citharizant, Volant alis, stant in scalis, Pulsant nolis, fulgent stolis Coram summa trinitate.

Clamant: Sanctus, sanctus, sanctus, Fugit dolor, cessat planctus, Omnes laetos reddit cantus
In superna civitate.

Concors vox est omnium Deum collaudantium, Fervet amor mentium Clare speculantium Beatam trinitatem in una deitate.

Quam adorant Scraphim Ferventi cum amore, Venerantur Cherubim Ingenti cum honore, Mirantur nimis throni de tanta maiestate.

Dominationes hos sequentur, Summo bono plene perfruentur, Quibus principatus coniunguntur Laetabunda semper caritate.

Potestates cum virtutibus Micant signis, tonant nubibus, Malos arcent, bonis parcent Admiranda semper pietate.

Archangeli cum angelis Alte iubilant in caelis, Vigilant, custodiunt, Visitant, erudiunt Pusillos cum maioribus.

Preces Deo offerunt,
Dona eius referunt,
Defendunt humiles,
Confortant debiles,
Exsultant cum cantoribus.

Hos ergo honorare Nos decet et amare Sinceris mentibus, Votis ferventibus, Lingua, doctrina, moribus.

O quam praeclara regio
Es, quam decora legio
Et angelis et hominibus!
O gloriosa civitas,
In qua summa tranquillitas,
Lux et pax in cunctis finibus!

Cives huius civitatis Veste nitent castitatis, Legem tenent caritatis, Firmum pactum unitatis. Non laborant, nil ignorant, Non tentantur nec vexantur, Semper sani, semper laeti, Cunctis bonis sunt repleti.

O quam beata societas, Ubi regnat Deus trinitas! Abundat ibi pietas, Cunctos illustrat veritas.

Laudem ergo Deo dicite, Omnes sancti, simul psallite, Qui nos per suam gratiam Ad tantam duxit gloriam.

### Mauburnus.

Nr. 39.

Heu, quid iaces stabulo,
Omnium creator,
Vagiens cunabulo
Mundi reparator?
Si rex, ubi purpura
Vel clientum murmura,
Ubi aula regis?
Hic omnis penuria,
Paupertatis curia,
Forma novae legis.

"Istuc amor generis
Me traxit humani,
Quod se noxa sceleris
Occidit profani.
His meis inopiis
Gratiarum copiis.
Te pergo ditare,
Hocce natalitio
Vero sacrificio
Te volens beare."

O te laudum milibus Laudo, laudo, laudo, Tantis mirabilibus Plaudo, plaudo, plaudo. Gloria, sit gloria, Amanti memoria
Domino in altis,
Cui testimonia
Dantur et praeconia
Caelicis a psaltis.

### Henricus Pistor.

Nr. 40.

Praecursoris et baptistae Diem istum chorus iste Veneretur laudibus; Vero die iam diescat, Ut in nostris elucescat Verus dies mentibus.\*

Se a mundo servans mundum Munde vivit intra mundum In aetate tenera; Ne formentur a convictu Mores, loco, veste, victu Mundi fugit prospera.

Quem dum replet lux superna, Verae lucis fit lucerna, Veri solis lucifer; Novus praeco novae legis, Immo novus novi regis Pugnaturi signifer.

Singulari prophetia
Prophetarum monarchia
Sublimatur omnium;
Hi futurum, hic praesentem
Hi venturum, venientem
Monstrat iste filium.

Dum baptizat Christum foris, Hic a Christo melioris Aquae tactu tingitur;

<sup>\*</sup> Bwifden Strophe 1 und 2 laffen wir, bem überfeter folgend, fieben Strophen bes Originals entfallen.

Duos duplex lavat fiumen, Isti nomen, illi numen Baptistae concreditur.

Dum baptizat, baptizatur, Dumque lavat, hic lavatur Vi lavantis omnia; Aquae lavant et lavantur, His lavandi vires dantur Baptizati gratia.

O lucerna verbi Dei,
Ad caelestis nos diei
Perduc luminaria,
Nos ad portum ex hoc fluctu,
Nos ad risum ex hoc luctu
Tua trahat gratia.

# Lieder-Hnfänge.

# I. Deutsche.

|                                     |             |             |   |   |    | Geite |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---|---|----|-------|
| Ach, konnt' doch preisen bich       |             | •           | • |   | •  | 122   |
| A und D, Gott Weltgeftalter .       |             |             |   |   |    | 86    |
| Chrifte, Ronig, Beltenschöpfer .    |             |             |   |   |    | 45    |
| Dag von beinen Dienern bein Ruh     | m           |             |   |   |    | 49    |
| Dem Ofterlamme fei geweiht .        |             |             |   |   |    | 82    |
| Der Bücher hehres Beiligtum .       |             |             |   |   |    | 57    |
| Der entkeimt bem Baterherzen        |             |             |   |   |    | 22    |
| Der Schöpfer, ber bas All gemacht   |             |             |   |   |    | 39    |
| Der vor jeglicher Zeit du warft     |             |             |   |   |    | 7     |
| Dir Jesu weih' ich neues Lob .      |             | •           |   |   |    | 18    |
| Durchs Wort befruchtet              |             |             |   |   |    | 81    |
| Ei, was haft bu, ber bas All .      |             |             |   |   | •  | 128   |
| Fort mit altem Sauerteige .         |             | •           |   |   |    | 94    |
| Gruß bir, bie bu Gott gebarst       |             | •           | • |   |    | 121   |
| Gruß euch, die ihr drei Personen    |             | •           |   |   |    | 115   |
| Gruß, o Jungfrau einzig Eine .      |             |             |   |   | •  | 97    |
| Hehre Mutter bes Herrn              |             |             | • |   |    | 79    |
| Heil'ger Geist, o wohn' uns bei     |             | •           |   | • |    | 60    |
| Hervor bes Königs Banner gehn       |             |             |   |   |    | 32    |
| Ihr Frommen, naht euch              |             |             |   |   | •  | 44    |
| Jerusalems, bes neuen, Chor .       |             | •           | • |   |    | 68    |
| Jesu Christ, gerechter Richter .    |             |             |   |   |    | 70    |
| Dreves, Die Rirche ber Bateiner. (6 | 5. <b>S</b> | <b>?.</b> ) |   |   | 13 |       |

### Bieber-Anfänge.

|                                    |       |    |   |   |   | cent      |
|------------------------------------|-------|----|---|---|---|-----------|
| Last ben Tag uns bes Borläufers    |       | •  | • | • | • | 129       |
| Mensch, ber bu ben Tob zum Raub    |       | •  | • |   |   | 106       |
| Rach bem Born bes ew'gen Lebens    |       | •  | • |   |   | 73        |
| Richt mehr mit flatternbem Epheng  | gerai | ıť |   | • | • | 26        |
| Run verstumme, trauernde Rlage     | •     |    |   |   |   | 24        |
| D Abglanz von bes Baters Pracht    |       |    |   |   |   | 16        |
| D ew'ger Schöpfer aller Belt .     | •     |    |   |   |   | 15        |
| D Schöpfer Beift, tomm erbenwart   | 8     |    |   |   |   | <b>54</b> |
| D welcher Jubelchor                | •     |    |   |   |   | 125       |
| Paulus, Tuba des Herrn             |       |    |   |   |   | 93        |
| Sei gegrüßt, o hehre Jungfrau      |       |    |   |   |   | 117       |
| Sei, o Mutter gegrüßt              |       |    |   |   |   | 28        |
| Sei, ju preisen Magbalene .        |       |    |   |   |   | 104       |
| Sing', o Bunge, bes erhab'nen      |       |    |   |   |   | 35        |
| Stand bie ichmerg- und tranenreich | e     |    |   |   |   | 112       |
| Tag bes Borns, bei beinem Tagen    |       |    |   |   |   | 101       |
| Boller Inbrunft, o fieb            |       |    |   |   |   | 44        |
| Wort, bas zur Rechten bes Baters   |       |    |   |   |   | 64        |
| <b>0 0 0</b>                       | -     |    | - | - | - |           |
| II., Lateiniíd                     | he.   |    |   |   |   |           |
| Ad perennis vitae fontem           |       |    |   |   |   | 160       |
| Aeterne rerum conditor             |       |    |   |   |   | 138       |
| Alma redemptoris mater             |       |    |   |   |   | 164       |
| Alpha et O magne Deus .            |       |    |   |   |   | 166       |
| Ante saecula qui manens .          |       |    |   |   |   | 136       |
| Ave, trinus in personis            |       |    |   |   |   | 183       |
| Ave, verbi Dei parens              |       |    |   |   |   | 186       |
| Ave, virgo generosa                |       |    |   |   |   | 185       |
| Ave, virgo singularis              |       |    |   |   |   | 174       |
| Chorus novae Jerusalem             |       |    |   |   |   | 158       |
| Christe rex, mundi creator .       |       |    |   |   |   | 150       |
| Corde natus ex parentis            |       | •  |   |   |   | 141       |
| Cum sit omnis caro foenum          |       |    |   |   | • | 180       |

| Lieber-Anfänge.                |      |   |   |  |   |       |
|--------------------------------|------|---|---|--|---|-------|
|                                |      |   |   |  |   | Seite |
| Dies irae dies illa            |      |   |   |  |   | 176   |
| Fecunda verbo tu virginum .    |      | • |   |  |   | 164   |
| Grates tibi, Jesu, novas       |      | • |   |  |   | 140   |
| Heu, quid iaces stabulo        |      |   |   |  |   | 190   |
| Iam maesta quiesce querela .   |      |   |   |  |   | 142   |
| Juste, iudex, Jesu Christe .   | •    |   |   |  |   | 159   |
| O qualis quantaque             |      |   |   |  |   | 188   |
| Pange, lingua, gloriosi        |      |   | • |  |   | 145   |
| Pange, lingua, Magdalenae .    |      |   |   |  |   | 178   |
| Praecursoris et baptistae .    |      |   |   |  |   | 191   |
| Prima creator saeculi          |      |   |   |  |   | 147   |
| Quem patris ad dextram         |      |   |   |  |   | 157   |
| Quid modo dictarem             |      | • |   |  |   | 187   |
| Sacrata libri dogmata          |      |   |   |  |   | 154   |
| Salve, sancta parens           |      |   |   |  |   | 144   |
| Sancti spiritus assit nobis .  |      | • |   |  |   | 155   |
| Sancti, venite, Christi corpus |      |   |   |  |   | 149   |
| Sperne, Camoena, leves heder   | as . |   |   |  |   | 143   |
| Splendor paternae gloriae .    |      |   |   |  |   | 139   |
| Stabat mater dolorosa          |      |   |   |  | , | 181   |
| Tristes nunc populi            |      |   |   |  |   | 149   |
| Tuba Domini, Paule, maxima.    | •    |   |   |  |   | 171   |
| Ut queant laxis resonare       | •    |   |   |  |   | 151   |
| Veni, creator spiritus         |      |   |   |  |   | 153   |
| Vexilla regis prodeunt         |      |   |   |  |   | 144   |
| Victimae paschalis laudes .    |      |   |   |  |   | 165   |
| Zima vetus evnurgetur          |      |   |   |  |   | 172   |

### Register.

Machen 80. Abalard 84, 91, 92, 93, 111, 171. Abundius, der H. 80. Abam be la Bassée 108. Abam Eafton 120, 123. Abam v. St. Bittor 13, 84, 93, 94, 99, 111, 112, 172. Adelheid 68. Abhémar v. Chabannes 69. Aemilien 11. Agatha, bie hl. 17. Agnes, Abtissin 32. Agnes, bie hl. 17. Agnetenberg 128, 129. Alanus v. Lille 106, 107. Alberich v. Troisfontaines 100. Albertus v. Brag 118. Alboin 48. Alexander II., Papft 72. Alexander Redam 107. Alexandrien 120. Altuin 51, 52, 53. Alphanus v. Salerno 71, 76, 77, 133. Mtichhausen 79. Ambrofius VII, VIII, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 138.

Andreas, ber hl. 17. Angers 51, 52, 69. Anonumus Mellicenfis 80. Anselm von Canterbury 69. Antonius v. Padua 100. Aquileja 50. Aquin, Thomas v. 94. Aquitanien 6. Arezzo 6, 7, 10, 11. Argenteuil 92. Arichis v. Benevent 48. Athelwold, der bl. 67. Augustinus VIII, 12, 14, 27, 73, 109. Austrasien 32. Aurentius 11. Avaren, die 50.

Bachus, ber hl. 55. Bacharach 131. Balbericus s. Baubri. Bangor 41, 42. Bannister, H. W. VI. Basoches, Guy be 108. Baubri be Bourgeuil 85. Baugulf, Abt v. Fulb 53. Bec s. Le Vec. Beba ber Chrwsrbige 38, 39, 41, 67, 147. Benebitt, ber hl. 48, 131.

Benevent 48, 76, 77. Berengar v. Tours 69, 159. Bernhard, de Corbio 132. Bernhard, König v. Stalien 51. Bernhard v. Clairvaux 13, 91, 92, 100, 106. Beverley, Johannes von 38. Bingen 108. Birger Gregorion 119. Birgitta v. Schweben 119. Birin, ber hl. 67. Blume, Clemens VI. Böhmen XII. 120. 126. Bologna 120. Bonaventura 100. Bonifaz VIII., Papft 112. Bonifaz IX., Papft 123. Botuidus, ber hl. 119. Bretagne 92. Brower, Ch. 53. Bruno f. Gufebius B. Brynolphus I. v. Scara 119. Byzanz 5.

Canterbury 69, 100. Cavua 124. Caffanber, Georgius 39. Celano, Thomas v. 100. Chabannes, Adhémar v. 69. Chalons-fur-Marne 108. Chartres 68. Chindaswinth 37. Chlotar I., 32. Chriftan v. Lilienfeld 114, 118. Christus XII, 1, 85, 125, 127, 131, Cirencester 107. Cividale 48, 50. Clairvaur 91. Clemens 4. Clichtoveus, Robocus 31, 129. Cluny 67, 68, 72.

Coelestin V., Papst 114.
Columcille 42.
Conrabus Gemnicensis 183.
Constantinus Medici 100.
Constantinus 5.
Costanzo, Angelo di 6.
Cyricus, der hl. 65.

Damajus, Bavit 27. Damian 71. Damiani f. Betrus D. Deguilleville, Guillaume 199. Desiberius. Abt 6. 76. Deutschland XII, 72, 77, 134. Diepenbrod, Melchior v. 100. Dionysius Carthusianus 130. Dionuffus v. Ricel 130. Dol 85. Dominitus, ber hl. 100. Donauwörth 131. Dracontius 37. Dreves, G. M. (G. M. D.) 9, 16, 19, 29, 46, 58, 62, 64, 82, 91, 93, 97, 99, 123. Dreves, Lebrecht (L. D.) 17, 23, 25, 26, 35, 37, 41, 43, 45, 50, 55, 69, 71, 79, 83, 100, 102, 76, 105, 107, 114, 117, 121, 129, 130. Dublin 41. Duchesne, L. 10.

Cafton Abam 120. Evilthriba, die hl. 39, 67. Eduard III. v. England 107. Egbert, Bijchof v. York 38. Egisheim 68. Eichftätt 77. Eigil, Abt v. Fulb 53.

Einsiebeln 53. Ettehart IV., Abt bon St. Gallen 56. Ettehart, ber Detan 58, 60. Eleonore, R. v. England 107. Eliak 108. Emmeram, Othlo v. St. 78. England 38, 39. Engoulême 69. Engratia, d. hl. 37. Ennodius 17, 30. Eparchius, ber hl. 69. Erlebald, Abt v. Reichenau 55. Eugenius II. v. Tolebo 37. Eugenius III. v. Tolebo 37, 41. Eusebius 3. Eulebius Bruno 69. Evantius 37.

**F**abri Johannes 131. Kaenza 72. Kelir von Rola 27. Felix bon Urgel b1. Fleury-jur-Loire 51. Flora und Lucilla, Abtei der **hu.** 6. Florian, ber hl. 131. Florus v. Lyon 52. Konte Abellana 72. Fortlage, R. 21, 125. Fortunatus, Benantius 31, 32, 33, 38, 54, 144. Frankreich XII, 55, 60, 67, 68, 72. Franz v. Assis, der hl. 100. Fürftenberg, F. von 25. Kulbert von Chartres 68, 158. Kulb (Kulda) 39, 52, 53, 55.

**G**allien 5, 32. Gallus, ber hl. 55, 56. Gaming 114. Cammurrini 6, 10. Gautier, Léon 94. Gelasius I., Bapft 29. Gennabius 27, 29. Georg, ber hl. 114, 131. Gervafius, ber hl. 17. Giiulf 48. Gottschaft v. Limburg 79, 80, 164. Gottichalt v. Orbais 53, 55, 66. Gregor I., Bapft 31, 43, 48, 68. Gregor VII., Bavit 77. Gregor v. Tours 32. Grève s. Philippe de G. Grimald, Abt v. St. Gallen 55, 56. Guaimarus III. v. Salerno 76. Gualterus Wiburnus 119. Gubbio 72. Guido de Bazochis 108. Guido v. Bompola 72. Guillaume de Dequilleville 119, 132. Guillermus beManbagoto114. Guiscarb f. Robert G. Guy be Basoches 108.

Haimburg 114. Haito, Abt von Reichenau 55. Hartgar, Bischof v. Lüttich 52. Hartmann, Abt v. St. Gallen 57, 154. Hartmann, Abt v. St. Gallen 56. Hartmut, Abt v. St. Gallen 56. Haifelgau 130. Hause au, B. 91. Heinrich III., Kaiser 82. Heinrich IV., Kaiser 80. Heinrich, Wönch u. Komponist 80. Heinsich 25. Heinsich 25.

Helpije 92. Henricus Bistor 129, 191. Beribert v. Gichftatt 77. Heriman der Lahme 78, 164. Hermannus Contractus f. b. v. herradis v. Landsberg 108, 109. hieronymus 6. Hieronymus de Werbea 131. Hilarius v. Boitiers VII, 5, 6, 7, 10, 11, 136. Hilbebert v. Lavardin 84. 85, 86, 133, 166. Hilbegarb 108, 109. Hilduin, Erzkanzler 55. Biltrude, Grafin v. Behringen 78. hincmar b. Reims 11. Hippolytus, der hl. 37. Hohenburg, Abtei 108, 109. Horaz 25, 134. Hoveben, Johannes 107. Hraban f. Raban. Hus, Rohannes 124.

Frenăus 4. Frenăus und Abundius 80. Flaias 2. Fibor v. Sevilla 5, 39, 43. Fio, Wönch v. St. Gallen 56, 60. Ftalien 51, 77, 134.

Facobus de Stephanescis 114. Jacobus Lubertinus f. d. f. Jacopone da Todi 112, 181. Januarius, ber fl. 55. Januarius, ber fl. 55. Jenfeinin, Johann v. 120, 123. Fenzenftein f. Jenflein. Johannes v. Beverley 38. Johannes Fabri 131.

Ishannes Fibanza f. Bonabentura.

Johannes Hoveben 107.

Johannes Hus 124.

Ishannes D. Fenstein 120,
123, 186.

Johannes Wauburnus 127.

Johannes W. Repomul 120.

Johannes Bechanus 100.

Johannes B. Täufer 48, 129.

Johannes Tisserand 132.

John Peckham 100.

Julian v. Speier 100.

Julianus Teutonicus s. b. v.

Junièges 59.

Austinus 3, 4.

Rampanien 27.
Rarl d. Gr. 47, 48, 50, 51.
Ratharina v. Siena 124.
Rempen, Thomas v. 125.
Rladrau, Abtei 120.
Rlingenmünster, Abtei 80.
Ronrad II., Raiser 82.
Ronrad von Gaming 114, 115, 118, 183.
Ronrad von Hamburg s. b. v.
Röss 39.
Rössel VII.
Rreta 130.

Landsberg, Herrad von 108.

109.

Langobarden 48.

Laurentius, ber hl. 99.

Lavardin, hildebert von 84,

133.

Lazarus 28.

Le Bec 69.

Leipzig 131.

Le Mans 52, 65.

Leo III., Papst 51.

Leo IX., Bapft 68, 71, 72. Liaurien 11. Lilienfeld, Chriftan v. 114, 118. Lille, Alanus von 106, 107. Lille, Saint-Bierre be 108. Limburg, Gottschalt v. siebe Gottichall. Limburg a. d. Harbt 80. Limpaes 69. Linköping 119. Liutward v. Bercelli 60. London 123. Lucian 3. Ludwig d. Deutsche 55. Ludwig b. Fromme 51, 55. Lattich 52. 65. Lupus, Servatus 53. **Luon** 52, 135.

Magbalena, die hl. 103, 104, 107. Magnentius f. Raban. Magnus, ber hl. 57. Mailand 11, 30, 72. Mains 53. Majolus v. Cluny 68. Malachias, ber hl. 91. Malchus, ber hl. 85. Mammes, ber hl. 55. Mandagoto, Guillermus be 11**4**. Mans f. Le Mans. Marbob v. Rennes 84, 85. Marcellina 17. 48. Marcellus, Monch v. St. Gallen **56.** 60. Marchiennes 65. Maria XII, 28, 48, 58, 72, 131. Maroffo 132. Martialis Auribelli 124. Martialis v. Limoges 69.

Wartinus v. Tours 32. Watthäus Ronto 130. Wauburnus, Johannes 127, 190.

Maurus f. Rabanus. Marimus, Raifer 12. Redici, Konftantin 100. Milo v. St. Amanb 64. Misset, Eugène VI, 94. Monita, die hl. 12. Montecassino 6, 77. Montecassino 6, 77. Noses 21.

Repomut, Johann von 120. Nevers 65. Nitolaus II., Papft 72. Nitolaus v. Lintöping 119. Nola 27. Normannen, die 59. Notter Balbulus 56, 57, 59, 60, 62, 155. Notter ber Stammler f. d. v. Notter Phylitus 58. Nydbrud, Kafpar von 39.

Obermayr, Johannes 131.
Déo v. Blašim 120.
Dbilo v. Cluny 67.
Dbv v. Cluny 67.
Olavi, Petrus 119.
Orbericus Bitalis 67.
Orléans 51, 52.
Orrigo Scaccabarvzzi 108.
Orvieto 100.
Oftia 72.
Otfrieb 53.
Otgar v. Mainz 53.
Otho v. St. Emmeram 78.
Othmar v. St. Gallen 58.
Otto b. Große 68.

**B**abua 120. Palästrina 64. Paratlet, Kloster 92. Baris 33, 100, 120, 129, 135. Barma 72. Batricius, der bl. 42. Baul v. Blašim 120. Paulinus v. Aquileja 48, 49, 50, 51. Baulinus, Meropius 27, 28. Baulus, der hl. 51. Baulus Diatonus 33, 48, 151. Pavia 30, 48. Beter ber Chrwardige 92. Betrus Damiani 71, 72, 160. Betrus Diakonus 48, 50. Petrus, ber hl. 2, 51. Betrus Morrone 114. Betrus Dlavi 119. Petersberg 53. Philippe, de Grève 84, 100, 103, 106, 111, 178. Phrygien 5. Bippin 50. Bila 48. Biftor Henricus 129. Pitseus, J. 55. Plato, Bischof v. Poitiers 32. Plinius, d. J 3. Boitiers 5, 32, 33. Bompoja 72. Brag 120. Prazedis, Kloster ber hl. 120. Brotofius, Bischof von Tarragona 37. Brotasius, der hl. 17. Brubentius 19, 20, 21, 23, 25, 93, 141.

**Nabanus** Maurus 39, 52, 53, 54, 55, 66, 153. **Nabegunbe 32.** 

Raimundus v. Capua 124. Ratchis 48. Ratgar, Abt v. Fuld 53. Ratpertus v. St. Gallen 56. Ravenna 31, 71, 72. Reginald v. Canterbury 85. Reichenau 52, 55, 78. Reims 11, 65. Relindis v. Hobenburg 109. Rennes 84. Reuchlin 80. Mhuns 92. Ridel, Dionyfius v. 130. Rictrude v. Marchiennes 65. Robert der Fromme 60. Robert Guiscard 77. Rom 38, 41, 120, 135. Nonto Watthaus 130. Rothenburg 77. Rubertsberg 108.

Saint-Aignan 51.
Saint-Auftin, Abtei 85.
Saint-Auftin, Abtei 85.
Saint-Didas 92.
Saint-Didas 92.
Saint-Didas 92.
Saint-Didas 92.
Saint-Didas 92.
Saint-Swithun, Abtei 67.
Salerno 71, 76, 77, 133.
Salono III, Abt v. St. Gallen 57.
Salzburg 131.
Samson v. Dol. der hl. 85.

Samben b. Vol., der gl. 80.
San Benebetto, Abtei 77.
San Zsidoro 41.
San Bincente, Abtei 72.
Sankt Emeram, Abtei 78.
Sankt Gallen 52, 56, 59, 64, 66, 79.

Sankt Gorgon, Priorat 109. Sankt Obilien, Abtei 108. Sankt Biltor, Abtei 84, 93, 129.

Santa Căcilia 123. Santeul 3. B. 135. Scaccabarozzi, Orrigo 108. Scara 119. Schanz 10. Schletterer V. Schmichow 118. Seachnall 42. Sedulius, Călius 28, 144. Sedulius Scottus 52. Seleucia 5. Septimanien 51. Sergius I., Papft 38. Sergius u. Bacchus, die bh. 55. Sevilla 6, 39, 43. Siena 130. Sigebert v. Auftrasien 32.1 Silvia v. Aguitanien 6. Stöfbe 119. Stworec, Wolfram v. 120. Spanien 19, 21, 43, 51. Stega, Winanbus be 131. Stephan IX., Bapft 72. Stephanescis, Jakobus be 114. Stephanus, ber hl. 62, 69, 99. Strabo, f. Balahfrib. Swithun, ber bl. 67.

Tarragona 37.
Tatto 55.
Tertullian 3, 4.
Theoborich v. Reims 65.
Theobulph v. Orléans 51,
52, 133.
Thimotheus 2.
Thomas v. Aquin 94, 100.
Thomas v. Celano 100, 176.
Thomas v. Rempen 125, 188.
Tifferand, Johannes 132.
Tobi, Jacopone ba 112.
Tolebo 6, 37, 41.
Tours 32, 53, 67, 69.

Trastevere 123.
Trench, A. Ch. 13.
Treviso 31.
Trient VII, 134.
Trient 11, 12.
Trinity-College 41.
Troissontaines, Alberich v.
100.
Truttenhausen, Priorat 109.
Tuttlo v. St. Gallen 56, 63.

Mister 41. Upjala 119. Urban VI., Papst 123. Urbino 72. Urgel 51. User 114.

Babstena 119.
Behringen 78.
Benantius s. Fortunatus.
Bercelli 60.
Biktor, b. hl. 91.
Birgil 134.
Blasim, Paul v. 120.
Blasim Dčo v. 120.

Wader 80.
Balahfrib Strabo 51, 52, 53, 55.
Balburgis, bie hl. 78.
Balbrammus 56.
Beale, James VI.
Bearmouth-Adden 58.
Benzel IV., König v. Böhmen 120.
Benzel, ber hl. 120.
Bertbea, Hieronymus de 131.
Berinharius 78.
Berner, der hl. 131.
Bettin 55.

Wilhelm be Dequilleville f. Guillaume. Wilhering 130. Willibald, ber hl. 78. Wimpheling, Jakob 80, 123. Winandus de Stega 131. Winchester 67. Bipo, Hoftaplan 82, 165. Boliharab II., Graf 78.

Wolfgang, b. hl. 131. Wolfram v. Stmorec 120. Bulfta 67.

20ort 38.

**Baragoza** 37. Simmer, S. 42. Swolle 127, 128.

### Druckfehler-Verzeichnis.

S. 11, Zeile 6 v. o. lies Hincmar von Reims statt Hurcma.
S. 37, Zeile 9 v. u. lies Tarragona statt Troragona.
S. 41, Zeile 6 v. u. lies Trinity-College statt Kollege.
S. 51, Zeile 3 v. o. lies Walahrid statt Walafrid. Ebenjo S. 52, Zeile 5 und 7 v. u., S. 53, Zeile 15 v. o. S. 58, Zeile 3 v. u. lies Etzehart ftatt Etzehard.

S. 120, Reile 12 v. u. lies Stworec ftatt Stwornc.

• - .  Berlag der Joj. Röfel'ichen Buchhandlung, Kempten und München.
(Bu beziehen burch alle Buchhandlungen.)

# Enrica von Handel-Mazzetti: entsche Recht und andere Gedichte.

8°. Breis elegant gebunden Mt. 3.—.

Die Berfasserin, die durch ihre berühmten Romane "Jesse und Maria" und "Weinrad Helmpergers benkwürdiges Jahr" bie staunende Bewunderung der literarischen Welt auf sich gezogen hat, zeigt auch in diesem neuesten Bert eine ganz spezissische Begadung für eine öbjektive volkstümliche Poesie. Bor allen die erste größere Dichtung, die der Sammlung den Namen gibt, offenbart eine so vollendete Fähigkeit, den alten Volksballadenton zu tressen, wie sie ähnlich in der deutschen Literatur noch nicht dagewesen ist.

# Zesse und Maria.

Ein Roman aus bem Donaulande.

Luxus-Ausgabe (zwei Bande) eleg. gebunden M. 10.—. Billiae (ungekürzte) Ausgabe (ein Band) geb. M. 6.—.

Der Kunstwart: hier ist ein Buch, bas auch von uns als ein Meisterwerk anerkannt werden barf und babei ein bulbsam, vornehm und freigesinntes, ja ein wahrhaft ebles Buch.

# Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr.

Rulturhiftorischer Roman.

- 6.—7. Taufend. —

Elegant gebunden Mt. 6.-..

Tägliche Runbichau: Ein Buch bon gunbenber Birtung, hervorragend in feiner flafflichen Sigenart, eine hochbebeutenbe funftieriiche Leiftung in Unlage und Ausführung, ein Meisterwert bichterischen Sablung mit historischem hintergrund.

### Berlag ber Joj. Rojel'ichen Buchhandlung, Rempten und Munchen.

(Bu beziehen burch alle Buchhanblungen.)

### ARS SACRA.

Blatter heiliger Run ft. Mit begleitenben Borten von 3ofef Bernhart. 20 Runfiblatter mit Tert in Großquart. In Mappe gebunben M. 2.50.

Die vorliegen 'e Kunstmappe, der die Verlagshandlung weitere sosgen zu lassen plant, enthält die ichönsten Darstellungen, die sich auf das Leben des Erldsers und die Gortheit Christi beziehen, in vollendet künsteltichen Meproduktionen. Der begleitende Text stammt aus der Keber eines seinstnungen Theologen, der den tiefen religiösen Inhalt der Wilder mit knappen Worten dem Gemüt io nabe zu drungen vorsteht, das der Belchauer die Kunstblatter tief ergriffen aus der Hand legen wird und sie immer wieder zu einer unvergleichsichen Durcle der Vertrachtung der höchsten Geseinnisse in welhevollen Stunden werden läßt.

### Johannes Jörgenfen.

Der heilige Frang von Affin. Gin Lebensbild. Mit Juftrationen. Grafin holftein-Lebreborg. 80. Cieg. geb. M. 6 -..

Rach Cabatiers vielgenanntem Berte bie erfte großere wiffenschaft- liche Biographie aus tatholischer Feber.

Das Bilgetbud. Aus bem frangistanifchen Italien. Autorif. iberfehung aus bem Danifchen. 8. unb 4. Auflage. XV. 486 Seiten, eirg. geb. DR. 4.-

Muf Franzistusspuren in Stalten" tönnte bas Buch auch heißen, benn es enthält den geiftigen Rieberichlag einer Pilgerfahrt, die der berühmte banische Boet im Banne seiner Bewunderung des großen heiligen gemacht hat.

### Sammlung illustrierter Seiligenleben.

- 1. Bb.: Satfer Seinrid II., ber Seifige. Bon Dr. S. Gunter, t. o. Universitätsprofesior in Tubingen. Gr. 8º. VI u. 102 C. Wit 52 Abbilbungen im Texte und einer Runftbeilage. Breis; gebunben M. 8.—.
- 2. Bb.: Der heilige Augustinus, Bifcof von Sippo. Bon Dr. Augustin Egger, Bischof von St. Gallen. Gr. 80 X u. 184 S Mit 47 Abbilbungen im Texte und vier Kunstbeilagen. Preis: gebunden M. 4.—.
- 3. Bb.: Der heilige Leopold, Markgraf von Deflerreid. Bon Dr. Richard von Aralit Gr 8'. Xu. 125 S. Mit 50 Abbilbungen im Texte und einer Runftbeilage. Breis: gebunben Dt. 4.-..
- 4. Bb.: Per selige Nikolaus von Flüe. Bon Georg Baumberger. Gr. 8º. XVI u. 96 S Mit 24 Abbildungen im Texte und zwei Kunstbeilagen. Breis: gebunden M. 3 —.
- 5. Bb.: Die heilige Birgitta von Soweden. Bon Dr. D. Rrogh-Tonning. Gr 80. X u. 144 S. Mit 18 Abbilbungen im Texte und zwei Runftbeilagen. Breis: gebunden M. 4.-

Diese "Sammlung illustrierter heiligenseben" geht von bem Standpunkte aus, ben Lebens- und Entwicklungsgang der heiligen streng geschichtlich zu zeichnen. In ber Allustration soll in dieser noch nie verluchter Beite gezeigt werden, wie sich die Berehrung der heiligen in der christichen kunft durch die Jahrhunderte spiegelt. Es ist daher die chronologische Anordnung der Bilder gewählt.

Seber Band ift einzeln täuflich. -

## W324253

BV468 D72

### YC158529

ten Kulturlampf im Dienste bes beutsichen Jbealismus schren wie "Dochland, u. die legenszeichen Wirtungen beginnen sich schon zu zeigen.

Tonätungen. Ein heft 128 Seiten. Jebe Buchhanblung sowie auch ber Berlag liesern bas erste heft zur Einsicht. Bestellungen werben von allen Buchhanblungen bes In- und Auslandes, sowie auch direkt vom Verlag entgegen genommen.

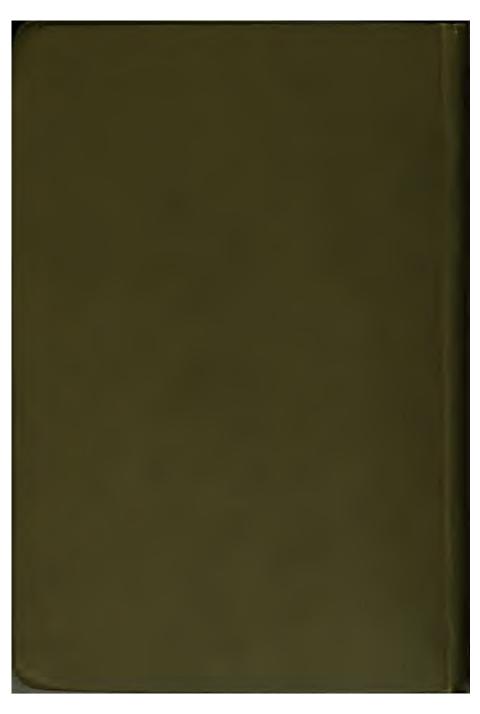